

William Google

l'ark

113202

Christianen Marianen von Ziegler, gebobrenen Romanus, Vermischete

# chriften

in gebundener ungebundener Rede.



Göttingen, Im Verlag der Königl. privil. Universitets-Vuchhandlung. I 7=3.9.9.



# Geneigter Leser.

as weibliche Geschlechte wird überhaupt angestlaget, daß es in seinen Entschliessungen nicht gar zu beständig zu senn pflege. Ich will es auch gewisser maassen ganz (2 gerne



nighted by Google

gerne einraumen, ob ich gleich von vielen, welche durch ihre gezwungene Ernsthaftigkeit sich einen Ruhm zu erwerben suchen, deswegen feine geneigte Mine erhalten werde. Ich höre schon, wie sie murmeln, und mir den unzeitigen Vorwurf machen, als beschuldigte ich sie nur deswegen, weil ich selbst meinen Vorsatz geandert hatte. Es ift andem. daß ich ehemals in meinen Ge dichten von der Poesse offentlich Abschied

## Porrede.

Abschied genommen habe: Und doch zeige ich iso daß mich die. Lust zum Dichten noch nicht verlassen hat. Wie ich mich schon vielmals nicht gescheuet habe, die Fehler meines Geschlechtes zu entdecten; so schäme ich mich auch nicht, meine eigene Schwachheit zu gestehen; wo anders die Alenderung meines Entschlusses eine Schwachheit zu nennen ist.

Die Liebe zur Dichtkunst hat mich so eingenommen, daß ich ihr )(3 unmög-

unmöglich habe widerstehen können. Ich habe in dieser Beschäftigung, oder in diesem Zeitvertreibe, wenn man diesen Ramen vor besser halt; so lange sie die Regeln der Sittlichkeit nicht überschreitet, soviel Unschuldiges und Edles gefunden, daßich nicht umbin gekonnt darinn zuweilen fortzufahren. Daraus sind die Stucke entstanden, welche dir in dem ersten Theile dieses Bandes vorgeleget werden. Mehrbrauchet

chet es nicht von dem Ursprunge, und zur Vertheidigung meines Unternehmens zu sagen. Da ich gesonnen war, nicht mehr zu dichten, hatte ich die Absicht, mich auch in ungebundener Schreibart, so wohl durch eigene Betrachtungen als Uebersepun, gen zu üben. Ich folgete diesem Triebe, und derselbe hat den Grund zu dem andern Theile des gegenwärtigen Werfes geleget, welchem ich deswegen den Titel )(4 Ber:

SEL 100

Bermischeter Schriften gegeben. Ich habe meine Feder mit Borbedacht in unterschiedenen Arten prufen wollen. Daher wirst du bier Reden, Gespräche, Briefe und Fabeln finden. 3ch habe auf der Schaubühne der Welt so viele sonderbare Schauspiele aufführen sehen, daß es mir leicht gefallen ware, ein weit mehrers von demjenigen zu entdecken und zu beurtheilen, was in den menschlichen Handlungen strafbar oder låcher=

lächerlich ist. Indessen habe ich in allen Stücken auf keine einzele Personen gesehen, sondern nur den Lauf der Welt überhaupt betrachtet, und was mir am seltsamsten geschienen, vor allen an dern heraus genommen. Man wird mir dieses mit Grunde nicht verargen können; denn ich bin ja sowohl als andere Menschen, ein Zuschauer der Dinge, die in der selben geschehen; und darüber werde ich wohl eben so wenig zu tadeln

tadeln, senn daßich sage was ich glaube. Bielleicht läffet sich einer oder der andere diese Abschilderungen und Beurtheilungen zur Warnung dienen, sich vor allem demjenigen in Acht zuneh: men, wodurch er mit rechtlächer? lich werden kann. Sin billiger Leser wird also meine gute Absicht nicht strafen können. Und wo ich ja getadelt werden sollte, daß meine Abbildungen nicht rechte Originale geworden waren; so Will

will ich mich nebst ist gedachtem auch damit entschuldigen, daßich eine allzu grosse Menschenliebe befige, jemand in seiner völligen Blosse wirklich darzustellen. Es ist genug, wenn und nur das Laster und der Fehler beschrieben wird. Alles überlasse ich dem Urtheile verståndiger und billiger Leser. Kindet meine Arbeit Benfall, so werde ich ihnen davor gebührender maassen verbunden bleiben. Denen aber ben welchen sie ihn nicht

thicht erhalt, gebe ich die Versicherung daß ich mir wohlgegrüns dete Erinnerungen ferner zu Nuspe machen, ausser diesen aber mich durch widrige Urtheile von einem so nüplichen und angenehmen Zeitvertreibe nicht abhalten lass sen werde.















#### I. Dde

Heber ben toblichen Sintritt

#### Ihro Majest. der Königin bon Großbritannien.

erhangniß! warum lagt bein Schluß Sich nicht noch weiterhin verschieben? Ach! daß die Fürstin sterben muß, Die wir fo treu, fo gartlich lieben! Ber Ihren Ruhm nur hort, Der betet Sie fcon an, Und wer Ihr dient, der preist fein Glude. D! daß doch unfer Bunfch dich nicht bezwingen kann,

Dich, unerbittliches Beschicke!

Umfonft

Umfonst starkt man hier die Natur, Sie soll durch deine Macht erliegen. Der König seufzt. D! schenk Ihm nur In Carolinen sein Bergnügen. Der selbsten Snad erweist, verlangt sie nun von dir; Die Majestet weicht hier der Liebe; Erzieht die Zartlichkeit der strengen Hoheit für, Und folget ihrem edlen Triebe.

Der Kunmer qualt die matte Bruft Der höchstestürzten Fürstenkinder; Sie sehn den schrecklichen Verlust; Ihr Schmerz daben ist nicht gelinder: Das Berz vergist den Stand, und denkt nur an sein An Ihre mutterlichen Lehren; Es ruft Sie von der Bahn der Sterblichkeit zurück, Sie hier noch länger zu verehren.

Wenn dieses nicht genug bewegt, So sieh, wie manches Land hier weinet; Wie tief die Zeitung niederschlaat. Mie traurig jedermann erscheinet; Er fraget angstlich nach: Lebt unfre Furstin nach? Dann fangt er fraftig an zubeten: Entreiß Sie der Gefahr, laß mich viel lieber doch Für Sie des Todes Thal betreten!

Was biffnet sich? wen seh ich bort? Die Gottessurcht liegt auf den Knien; Der Altar raucht, und jedes Wort Sucht Sie der Gruft noch zu entziehen. Ihr Heldengeist lehrt uns im Glauben standhaft seun, Sie hilft sein Gottlich Reich erweitern, Und sucht der Armen Nacht durch Ihren Gnadenschein Mit Schutz und Beystand zu erheitern.

Die

Die Wissenschaften zittern schon, und sehn ihr seltnes Glück verschwinden. Sie rief sie selbst an ihren Ehron, und ließ sie sichern Zutritt finden; Ihrschneller Geist drang durch bis in den tiefsten Grund, Die Wahrheit selbsten einzusehen; Ihr prächtig Denkmal macht der späten Nachwelt Wie eifrig es von ihr geschehen.

Ber hort nicht, wie die Staatskunst klagt, Da Tod und Leben um Sie kampfen; Wie viel Ihr Heldenmuth gewagt, Der Frechheit wilde Brutzu dampfen? Wie hoch das kluge Reich den weisen Rath geschäßt, Wenn Sie den schweren Scepter führte; Wie sich das freye Bolk an Ihrer Huld ergeßt, Wenn Sie recht Koniglich regierte.

Doch, wie? du bleibst vor diesmahl taub; Du wisst den harten Schluß nicht andern, Und wirst durch den verwegnen Raub Die lange Quaal von vielen Landern! Ja! Caroline stirbt! Jedoch, Sie stirbt vergnügt, Und kront durch diesen Lod Ihr Leben; Ihr Königlicher Geist hat ruhmlich obgesiegt, Ihm wird die Ewigkeit gegeben.



II.Dde.

II. Obe.

Ueber die

#### von Ihro Majest. der Königin

von Großbritannien

ju Richmont erbauete, und mit den Bilbern vier Gelehrten Englander gezierete Grotte.

O muß ich denn schon abermal Das Spiel so matter Santen rühren? Wohin wird Phobus Augenstral Und Wink mich doch zuletzt noch führen? Ist soll ich unserm Götterhapn Dem sich die stillen Musen weyhn, Mit aller Macht den Kucken zeigen, Und ganz nach einen andern Ort, Wohin? noch Richmonts Felder dort Den muntern Blick bewundernd neigen.

Wo bin ich? Sagt Gefehrten mir, Sagt, steht ihr nicht zugleich entzücket, Indem ihr dieses Lustrevier Und dessen Herrlichkeit erblicket?
Welch ungemein und seltne Pracht Die uns verwirrt, erstaunend macht, Slanzt dort aus dem belaubten Bogen Der stolzen Grotte, deren Sit Wes Kunstlers Hand, des Meisters Wit Moos und Muschelwerk umzogen?

Laft

Laßt Musen uns dies Heiligthum Mit rechter Ehrsurcht doch beschauen. Wer ists, zu dessen hohem Ruhm Man läßt dies Grottenwerk erbauen? Welch schöner Anblick! seht ihr nicht, Wie hier das halbgebrochne Licht Den bunten Schmuck der Wände mahlet? Wie jener Säulen Trefslichkeit, Die man berühmten Männern wenht, Auch durch die dunkeln Schatten strahlet?

Verblendet mich nicht jener Schein, So kann man aus den Zügen spühren Wer diese Bilder sollen sehn, So die bebuschte Höhle zieren. Hier ist ja Newton aufgestellt, Dem Wollaston sich zugesellt, Dort seht ihr Clark und Locken schimmern. Ist möglich, baß so Kunst als Fleiß So lebhaft, so natürlich weis Aus todtem Stein ein Bild zu zimmern?

Wo ift der Held, der nach der Gruft Bereits entschlasner Weisen bliefet, Und die Erinnrungswerthe Kluft Moch mit dersetben Bildern schmücket? Steht nach so langer Zeiten Lauf Ein Römischer Augustus auf, Der Kunst und Wissen höchgeschäket, Und klugen Geistern bier und dar, Weil er selbst deren Kenner war,

Mein

Nein, einer holden Fürstin Sand Läft sich allhier geschäftig sinden, Und will, von edlem Trieb entbrannt, Der Weisheit Ruhm auf ewig gründen. Hier baut der Britten Königin Sophien selbst ein Denkmal hin; Der Pallas einen neuen Tempel, Den Sie mit Bildern unterstüßt, Aus deren Antliß Klugheit bligt; D wunderwürdiges Erempel!

Dies ist der Ort, den Sie erwählt, So oft Sie sich dem Hof entziehet, Und die vergnügtsten Stunden zählt Wenn Sie der Welt Zerstreuung sliehet. Hier suchet Caroline Ruh, Und hört im Geist den Weisen zu, Die zu der Fürstin Seite stehen; Da dunket Ihr als hörte Sie Wom Munde der Philosophie Noch manche hohe Lehren gehen.

Durchlauchtste heldin ! merkst Du hicht? Europa preiset dein Beginnen.
Bernimm doch, was Minerva spricht,
Zu Dir, Du Preis der Königinnen;
Dein Volk sieht mit Erstaunen an,
Wie dieser Ort Dich reizen kann,
Indem Dich Shron und Burg vermissen;
An deren statt Gebusch und Moos
Die Majestet in seiner Schooß
Vergnügt soll eingeschlossen wissen.

Mag

Was muß die spate Welt einmal Zu deinem Thun, o Fürstin! sprechen? Dies wahrlich kann und wird den Strahl Von deiner Hoheit gar nicht schwächen. Hier, wo das Licht dem Schatten weicht, Und einer Morgendammrung gleicht, Aus diesen hochgewölbten Zimmern Wornach sich aller Auge dreht, Sieht man den Glanz der Majestet Sewiß am allerstärksten schimmern.

Laß feyn, daß in Aegyptenland Die stolzen Hyramiden prangten, Als deren Spiken, wie bekannt, Den Kreis der obern Luft erlangten; Es mag die Welt des Frabes Pracht, Das Mausols Asche Fenntlich macht, Mit zu den sieben Wundern nehmen; Man stelle Sonnenpfeiler aus; Dies sonderbare Grottenhaus Kann alle diese leicht beschämen.

Thr edlen Geister, die ihr euch Der untern Welt schon langst entzogen, Und hier aus der Gesehrten Reich Zu jenen Sternen seich gestogen; Bersenkte Körper, eilt herben; Brecht Riegel, Nied und Band entzwen, Laßt Sarg und Gräber offen stehen, Kommt kluge Britten, solget mir, Ihr alle viere sollet hier In die bemooste Hole gehen.

श १

Kommt

Rommt her, und tretet nur herein, und feht wie hoch man euch geehret! Ihr flutt! wie hat ein todter Stein Den muntern Blick so bald verkehret? Jedoch; erstaunt nur immer nicht, Indem ihr euer Angesicht An diesen Bildersaulen schauet; Wer ist des Werkes Stifterin? Wist, eure grosse Königin Hat euch dies Denckmal aufgebauet.

Dhochgepriesne Frauenhand Die euch läßt diesen Tempel setzen! Euch muste zwar ganz Engelland Mit Necht; vor weise Manner schäken; Man ehrt noch immer euren Riel, Der ihm und aller Welt gesiel; Jedoch den Ruhm so kluger Schriften Krönt nunmehr die Unsterblichkeit: Denn Carolinens Seltenheit Entzieht ihn der Berwesung Grüsten.

The Freundes die ihr insgesammt.

Euch edsen Wissenschaften werhet,
Und von der Ehrsucht angestammt.

Minerven täglich Opfer streuet;
Berdoppelt Eiser, Muh und Fleiß!

Was gleicht wohl diesem hohen Preis,
Wenn gar gesalbte Königinnen.

Eur Wissen rühret und ergögt,
Und man euch solch ein Denkmal aut?

Ind man euch solch ein Denkmal aut?

III. Dbe.

#### III. Dbe.

# Als Se. Königliche Majestet von Großbritannien

ben Ihrer Buruckreise von Holland nach England ami. Jan. 1737. einen schweren Sturm ausstehen muffen; aus demselben aber glücklich gerettet

worden.

und sich durch lange Tage zeigt,
So jauchzt die Welt ben diesem Glucke.
Ihr Feuer warmet Berg und Thal;
Man spurt und preiset überall!
Die Wirkungen der frohen Blicke.
Was sich nur regt, das wird belebt,
Daß es der Nothvergißt, und Haupt und herz erhebt.

Jedoch, wenn sich ihr Wirbel senkt, Und seinen Lauf hinabwerts lenkt, Und Nacht und Schatten nach sich ziehet; Wenn nun der Horizont erbläft; Und ihren Strahl nicht weiter faßt, Und sich von ihr verlassen siehet; So steht das Land betrübt und matt, Indem es Muth und Glanz mit ihr verlohren hat.

So war, Dherr! bein Bolk vergnügt Als seine Hossnung obgesiegt, Und Du, sein Glücksstern, aufgegangen. Es sieng ein jeder Unterthan Sein Leben wie von neuem an, Weil er von Dir die Krast empfangen. Der Unmuth siel, die Freude sieg, Der muste treuloß seyn, der seine Lust verschwieg. Dein Abschied andert sein Gesicht, Aus welchem Gram und Rummer bricht, Die wahren Zeugen seiner Trene. Sein klaglicher, sein zarter Blick Rust dich, o Vater, noch zurück, Daß sich sein erster Trost verneue. Doch du must unerbittlich seyn, Dein Reich verlangt Dich auch. Du stellst Dich wieber ein.

Die Reisebleibt nun fest gestellt, Das Land so diese Post erhält, Empfindet die verborgnen Schmerzen. Der König eilt, man sieht Ihm nach, Und dieses prest ein bitter Ach Aus der getreuen Diener Herzen. Die Traurigkeit verstopft den Mund. Und macht das innre Leid durch milde Thranen kund.

Wer macht die Bahn? wer ist um Dich? Wer geht mit Dir? wer rustet sich, Und giebt Dir, König, das Geleite? Dein ganzes Churzund Fürstenthum, Der besten Unterthanen Ruhm Ist Dir durch seinen Wunsch zur Seite, Es will dem Unglück wiederstehn, Und überall vor Dir zu deinem Schuse gehn.

Beglückter Fürst, der so regiett,
Daß er durch Huld die Herzen rührt,
Und sie durch gnädig seyn verpflichtet!
Du ziehst sie mit ins Schiff hinein,
Und jedes will das erste seyn:
Das seinen Wunsch zum Himmel richtet.
Die schwarzen Wolken theisen sich,
Der Konig segelt fort, nichts sey ihm hinderlich.

Doch Himmet! was für eine But! Vor Furcht erstarrt das rege Blut, Wer kan dem Sturm entgegen sehen? Die Welle drückt sie in den Grund; Das Schiff verläßt den tiefen Schlund, Sich auf der See herum zu drehen. Hier schwimmen Segel, Mast und Lau; Wer weis, wie bald ich auch die todten Körper schau?

Dort steigt ein Wasserberg herfür: Das bange Herze bebet mir, Er will sie in das Meer begraben. Der Lodesschweiß bricht allen aus: Man foll dies ungepfalte Haus Zum Sterbebett und Sarge haben. Hier hilft kein Mensch, nur Gott allein: We dieser schlafen will, wem soll geholsen seyn?

Wo ist der Kbnig? lebt er noch? On herr der Welt; erhör uns doch, Und laß sich Wind und Wellen legen! Wird uns die Gnade nicht zutheil, So laß dich doch das grosse Heil Der Kirchen und des Staats bewegen! Laß sehn wie gnadig deine Macht Vor deiner Sottheit Bild, vor den Gesalbtenwacht!

Wer ist es? wer bemüht sich dort? Wer sucht so eifrig Land und Port, Um seinen König zu erretten? Ein Seegott, den die Kunst erhöht, Wie man den Meeren wiedersteht, Auch wenn sie sich verschworen hatten. Ein Mann, den jeder der ihn kennt, Den menschichen Neptun der grossen Britten nennt. Getrost! Nur fort! das Werk gelingt, Wir sind erhört, die Vorsicht winkt, Das Schiff ist der Gefahr entschwommen. Bald steigt der König an das Land, Und hat Er sich auch umgewandt, So ist Er dennoch hier willkommen. Ein jeder freut sich, der Ihn sieht, Und sobt des Hinels Schuk durch ein Verehrungslied.

Thr, die ihr Gott bekampfen könnt, Daß er euch seine Gnade gonnt, Ermüdet nicht, ihn anzussehen. Berkurzt dadurch den Schmerz zugleich, Womit Gemahlin, Wolk und Reich Des Königs Schiff entgegen sehen. Mohl uns! ihr treibts dem User nah. Das ganze Land erschallt: Nun ist der König da.

#### To the IV. 1 Dbe AR was in of IR

Auf das ben vorgemeldetem Sturme, aus der allerauserken Gefahr entkommene Schiff, worauf sich die Königl. Deutsche Cangley befunden hatte.

Ber Eltern fagt, wie schlug das Herz Ben einer Kinder letten Reise! Nichts hemmte Thranen, Angst, und Schmerz, Sie mengten sich in Trank und Speise. Ihr rieft mit grossem Vorbedacht: Nehmt euch, ihr Sohne, wohl in acht. Der Zuruf kam aus zarten Trieben. Von der die sie getragen hat; Denn die wird niemahls mud und satt, Das Kind so als sich selbst zu lieben.

Der

Der Wagen rauscht, das Posthorn schallt: Das waren rechte Schreckensthone. Des Vaters Blut in Abern wallt Ben dem Verreisen seiner Sohne. Der Kinder Herz stimmt überein; Die Blicke mussen Redner sewn: Der Abschied wird durch sie genommen: Ein jeder eilet schnelle sort; Die Eltern bleiben an dem Ort, Bis sie dus ihren Augen kommen.

Sie freuen sich schon im voraus Auf ihrer Kinder Wohlergehen.
Und kehren ganz getroft nach haus Wenn ste dieselben auch nicht sehenad alle Gie hoffen dennoch auf ein Blat, Das die vergnügte Wirkung hat, wahr des Kummers Macht zu unterdrücken.
Der Kinder Slück ist ihre Lust, Dis labet die beklemmte Brust, wahr den Und kann den matten Beist erquicken.

Raum ist die erste Angst vorben, der seine Die Wolfen thürmen.
Da wird die Sorge doppelt neu, Wenn die erboosten Binde stürmen.
Die Furcht betäubet Sinn und Ohr zwie stellen sich im Geiste vor Des Meeres Wuth, der Wellen Kasen.
Unmbglich kann das Schiff bestehn; Es muß zu Grund und Trümmern gehn.
Hott Aeol nicht bald auf zu blasen.

Der Ruf nimmt Stadt und Mauren ein:
Das Schiff sey durch den Sturm verschlagen.
Dies Wort durchdringet Mark und Bein,
Und dennoch hoet man sie nicht klagen.
Sie waren wie vom Schlag gerührt
Rein Odem wurde mehr verspührt
Sie wollten auch zugleich verderben.
Zedoch in einem Augenblick
Kam der entstohne Geist zurück:
Ihr Jammer ward ein täglich Sterben.

Doch endlich trat der Mann ins Spiel Dem Wind und Meer Gehorfam leisten. Der stellte gleich ein ander Ziel Daß sie beglückt zurücke reisten. Raum grüßen sie das sichre Land, So machen sie so gleich bekannt Ge waren der Gefahr entrissen, dann der Bekannt ist wieder Luft; Das herz bekommt ist wieder Luft; das Statt der feuchten Gruft das Sich nun-im sichern Häfen wissen.

Dier rang inn Hoffnung, Furcht, und Luft, In der gebeugten Eltern Herzen.
Ihr ach! blieb dennoch in det Bruft; und Sie nahrten noch die herben Schmerzent Ja, hieß es, unfre Trauriofeit
Stammt von Erwartung jener Zeit.
Ihr sepd dem Tod noch nicht entronnen,
Wer weis, was für ein Sturm entsteht,
Wenn ihr von dar nach England geht?
Ihr habt noch nicht das Land gewonnen.

Behergt!

Beherzt! sieht nur die Borsicht an; Laßt Geist und Muth nicht untersinken. Ihr seht ja was sie schon gethan, Sie laßt kein Kind von euch ertrinken. Eur Seuzen klatt den Himmel auf, Und sie vollbringen Farth und Lauf. Die Elemente muffen schroeigen. Weil der den Konig überführt-Der unfre ganze Welt regiert; Wird sich sein Atm auch machtig zeigen.

V. Obe.

Auf die hohe Vermählung bender Sicilien Majest. Majest.

1738.

Dobin v Clio! führst du mich? Bas zeigst du dem entzückten Sinne? Was wird mein Auge, welches sich Durch deinen Strahl geschärset, sinne? Der rege Blick sieht sich nicht satt: Dort liegt die Königliche Stadt, Der Tempel, dessen guldne Stuffen Sich Hymen wehlt, wenn er ein Paar Will zu der Liebe Brandaltar, Um solches zu vermählen, rusen.

23

Schau, Muse, roeld ein himmlisch Licht Bricht durch die weit gestreckten Zimmer! Bewundte, sprichst du, doch nur nicht Dergleichen ungewohnten Schimmer.
Wenn Hymen voller Herrlichkeit Die Myrthen hohen Seclen werht, So pflegt er nicht ben dem Verbinden Die Fackeln bey des Amors Gluth, Wie man ben schlechten Seelen thut, Nein, bey den Sternen anzugunden.

Was werd ich abermals gewahr? Nun seh ich, wen der Brautgott sühret. Es folgt der Amuretten Schaar, Ich merke woher dieses rühret. Der Glanz, die Pracht, ist ungemein; Es muß Reapels König sewn. Wer ist dem jungen Held zur Seiten? Amalig, Augustens Kird, Das Ihm die zarte Prust entzündt; Das Wunderbild von unsern Zeiten.

Gekontes Paar, sieh wie nunwehr, Da Dich der Myrrthenkranz umgeben, Der Liebesgotter gauzes Deer Sich will um deinen Dienst bestreben, die singen Dir das Hochzeitlied, und sind zu Deiner Luft bemüht, Dein Fest aufs herrlichste zu schmücken. Die Freude regt den frohen Mund, und macht sie allen Staaten kund:

Wat

War denn, entstammter Carl, kein Land, Kein Reich in benden Hemispharen, Das Deinen starken Liebesbrand Konnt stillen und zugleich auch nehren? Nein, sprach Europa, holder Fürst, Wenn Du nach Sachsen kommen wirst, Da kanst Du deine Gehnsucht stillen, Da, da gelinget Dir die Wahl Da wirst Du nach der bangen Quaal Gewiß den heissen Wunsch erfüllen.

Sehört, bestegt, und auch vollbracht. Kaum war Dein Feuer angeglommen, Kaum fühltest Du der Liebe Macht, So muß Dein Fuenclara kommen. Der Apfel, den ben jenem Zwist Des Zwietrachts Göttin sich erkiest, Ward hier der Schönsten dargereichet. Die Liebe wies hier selbst die Spur, Amalia erhielt ihn nur, Den Preis der Ihrer Wurde gleichet.

Der Ruf, der langst den Ruhm von Ihr In Ost, West, Sud und Norden brachte, War es, der, grosser Prinz, auch Dir Bon Selbiger den Abris machte; Der hat auch, eh man es geglaubt, Auf einmal Dir das Herz geraubt. Wie konntest Du wohl mehr gewinnen? So Glück, als Himmel der Dich liebt, Schenkt Dir, indem Sie sich ergiebt, Die drey vereinten Juldgottinnen.

23 2

Sie ists, in welcher die Natur Ein Meisterstück hat ausgedrücket; Das nicht der blosse Purpur nur, Nein, Geist und Teefflichkeit auch schmücket; Und wo ben sest verknüpftem Band Man Schönheit, Lugend, und Verstand Sieht wirklich um die Wette streiten: Die siet, da Ihr des Schicksals Rath Den Scepter längst bestimmet hat, Run auf dem Throne Dir zur Seiten.

The scheint der guldnen Zeiten Lauf Erfreutes Sachsen, anzugehen; Komm her, und schau mit Wunder drauf, Wie schon der Myrrthen Blüten stehen; Schau wie man sie frolockend bricht, Und um der Heldin Schläse flicht; Erwege dies besondre Glücke; Und wirf Dein Augenpaar zugleich Auf das verschwundne Schattenreich Der längst verstognen Zeit zurücke.

Wenn ist es, frag ich, benn geschehn, Daß man von Sachsens Prinzessinnen Hat eine in dem Schmuck gesehn? Ein Greis weis sichs kaum zu besinnen. Bewunderst Du die lange Zeit, In der Du solche Herrlichkeit Richt hast, wie wir gehofft, erfahren? Ein Band, dergleichen dieses ist, Erfordert eine lange Frist, Heischt eine Zeit von vielen Jahren.

Ihr Bolker! die ihr Schut und Ruh In cures Carols Landern findet, Froloket, ihr habt Recht dazu, Da eur Monarche sich verbindet. Seht wie den unbesiegten Held Die Liebe so gefesselt halt, Nachdem sie ihn beglückt bestritten. Drum nimmt das Adlerpaar von Euch Durch dieses Sheband zugleich Den weissen Adler in die Mitten.

Erstaunt ben Ihrem Pracht nur nicht, Wenn gleich der Glanz so heller Stralen Den regen Blick ist unterbricht, Ja noch vielleicht zu vielen malen. Erschreckt nicht vor der Majestät, Die in erhöhtem Schmucke geht, Bewundert nur Ihr englisch Wesen, Und fragt verehrend und erfreut: Warum hat so viel Tresslichkeit Sich hier den Wohnplat auserlesen?

Wie wollt ihr doch den Blick zu Ihr Berwirrt und halb erstarrt hinwenden?
Zwar kann euch Ihrer Schönheit Zier,
Und deren Seltenheit verblenden:
Doch schwer ich drauf, so hoch man kann,
Ihr seht Sie bald gelassen an;
Furcht-und Erstaunen wird verschwinden,
Wenn ihr ben dem was euch entzückt
Auf Ihr berühmtes Stammhaus blickt;
Sie ist ein Zweig von Wittekinden.

Erwegt wer dieses theure Pfand hat unter seiner Brust getragen, Das euch des holden himmels hand Durch Glück und Wahl hat zugeschlagen, Wer schenkt es euch und unsver Welt? Josepha hat es dargestellt, Das Wunderbild gesalbter Frauen; Un welcher wir, da Sinn und Geist Was Gottliches, was Grosses weist, Mehr Lugenden, als Jahre schauen.

Sarmatiens gesammtes Reich Weis Sie nicht sattsam zu verehren: Und unser Sachsen muß zugleich Josephens hohen Ruhm vermehren. Drum wird auch iht vor Freud und Lust. In euer aller Herz und Brust Das Blut ben diesem Bündniß wallen. Seht nun, mit wem sich Carl gepaart; Denn nach der Perlenmutter Art Muß ganz gewiß die Perlauch fallen.

Sag Cliv! was erhebet sich
Für ein Geschren, für ein Getümmel?
Was läuft das Bolk so ängstiglich?
Man sieht ja kaum vor Staub den Himmel.
Oweh! man drängt sich zum Pallast;
Amalia macht sich gefaßt
Die Hand zum leuten Kuß zu reichen:
Ihr holdes Auge, Herz und Sinn
Lenkt nach Sicilien sich hin,
Die Liebe winkt, wir mussen weichen.

Berluft,

Werlust, der an die Seele geht! Nun fliehet unfrer Augen Weyde, Schau, wie bestürzt ist jeder steht Das Reisen stort die ganze Freude. Es muß nunmehr geschieden seyn. Prinzessin, bilde Dir nur ein, Daß so viel Seuszer auswerts steigen Alls nach vertriebner Wolken Heer Sich Sterne, wenn es zählbar war, An unserm Horizonte zeigen.

Laß Dich das weit entfernte Land, Gekronte Schone, nicht erschrecken; Die Borsicht nimmt Dich ben der Hand Die die Gesalbten weis zu decken; Und was? Du hast mit Stein und Klosmit Berg, und Klippen, Fall, und Stoß, Mit Weg und Felsen nicht zu streiten; Da holbe Königin, allhier, Mit Lust viel hundert Menschen Dir Die Bahn zur sansten Farth bereiten.

Wohlan! besteige dann beglückt, Run den Triumphs und Siegeswagen, Den Cyprie Dir überschickt, Sie lächt dich ihre Schwäne tragen. Den Gratien fällt auch mit ein, Sie wollen bey dem Abzug seyn Dich auf der Reise zu bedienen; Sie tanzen um das schnelle Rad Verkürzen Dir so Weg als Pfad Durch Scherzen, Lust, und holde Minen

Beflage

Beflügle deinen Lauf hierben, Auf! Fürstin, eile nach den Grenzen, Wo Du gewiß Dein Contersey Wirst sehn an Sonnenpfeilern glanzen. Dein Carl der Dich von fern erblickt Und den Dein schoer Blick entzückt, Hofft, seufzt, und zehlet Stund und Meilen Ach! ruft er, daß man nicht den Tag Zu meinem Trost verkurzen mag! Wie wolt ich Ihr entgegen eilen!

Der junge Held, der Göttersohn Entbrennt von sehnlichem Verlangen. Wie oftmals ist er Dir nicht schon Mit Ungeduld entgegen gangen? Er glaubt, als hatt Er Dich gefüßt, So weit Du noch entsernet bist. Weil Ihn der Schatten tauscht und blendet. O samet nicht ihr Schwane, fliegt! Damit sich Carl an der vergnügt Der Er vorlängst sein Herz verpfändet.

Der Wagen hebt sich von dem Plan; Der Flug geht schnell und wohl von statten. Denn Juno ruft: Silt! daß sich kann Der Prinz mit seiner Schonen gatten. Wir sehn Sie ben dem Flug nicht mehr: D Zevs! laß doch der Wolken Heer Das blaue Firmament nicht schwärzen. Ihr Horen macht die Lage klar Und stellt die Rächte funkelnd dar, So heiter als des Hymens Kerzen.

Saturn

Saturn, der doch sonst sturmisch ift, Erzeigt sich iho weit gelinder, Weil Du auf Deiner Reise bist: Die Götter lieben Götterkinder. Hier herrscht kein wilder Boreas; Rein Sturm macht Schwan und Wagen naß; Der kühle Zephyr selbst muß schweren, Daß er die Heldin sanft und still, Und sicher überbringen will, Der Sachsen Freude zu vermehren.

Sht kommt sie an; nun reget sich Gleich alles was vermag zu gehen. Entflammter Earl, erhebe Dich; Laf Thron und Burg iht ledig stehen. Frolocke; denn Amalia. Die Fürstin ist personlich da: Die Schone sollst Du nun erblicken. Schau, wie Sie Dich verehrend grüßt. Und zärtlich in die Arme schließt Und Dich weis innig zu erquicken.

Die Sehnsucht flieht, die Liebe siegt, Ihr festes Band verknüpft Euch bende Dies macht die halbe Welt vergnügt; Und nährt die Hoffnungsvolle Freude? Wer Odem holt, stößt Seuzer aus; Ja was? das Hocherlauchte Haus Der grossen Desterreichschen Götter Rimmt selbst an Eurem Florund-Beil Ben diesem Fest den größten Theil, Und segnet Sachsens Rautenblätter.

Da

Da nun der hohen Götter Hand Die Deine Flammen selbst gewenhet, Ben Deiner keuschen Liebe Brand Den Wenrauch reiner Wünsche streuet; So schweiget meine Muse hier. Was kann sie wohl, was soll sie Dir Aus Ehrfurcht wünschen, da nichts sehlet? Weil Glück und alles was die Welt Für schön und wünschenswürdig halt, Sich allbereit mit Dir vermählet.

Doch ja; Du hast den Ruhm und Preis Prinzessin, durch das Blut erlanget, Mit welchem auf der Erden Kreis Josephens Geist und Anmuth pranget. Und ob du gleich der Abdruck bist, Und Carl in Dir die Mutter kust, Go mangelt doch ben solchem Glücke Nur dieses noch, das uns alsdann Den wahren Abris liefern kann Die Fruchtbarkeit, das schönste Stücke.

Für diese forgt der Himmel schon, Der Dich, und Deinen Geld beschüset, Und Eurer bender Königsthron Mit Seegenspfeilern unterstüßet. Die Liebe bleibet stets bereit, Euch ben der angenehmen Zeit Auf fansten Lilien zu betten. Wie jauchzt nicht Carols grosses Haus! Und Spanien wunscht schon voraus, Daß Sie von Euch auch Enkel hatten.

30fes

Josepha hofft, die Andacht siegt; Sarmatien und Sachsen fleben; Die Vorsicht winkt; ach wie vergnügt Sieht man Sie aus dem Tempel gehen. Wie wird Augustus, dessen Fest Die höchste Nacht heut sepren läßt, Vekronte Tochter, sich ergegen Wenn Er, wenn einst Dein Stammhaus blüht, Dein Reich mit jungen helden sieht, Den Staat mit Gratien besten.

Sieh Herr, wie Glück und himmel lacht! So kann zum Heil der halben Erden Forthin durch Deiner Zweige Macht Noch mancher Thron geschmücket werden. Du siehst, Monarche, was geschehn; Was wirst Du nicht in Zukunft sehn, Soll Deine Heldin ferner siegen? O! sacht die hohen Flammen an! An solchen Königskindern kann Der Erdkreis sich gar nicht begnügen.



VI. Dbe

VI. Obe.

Welche an dem hohen Geburtstage Ihro Königl. Majest. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen im Jahr 1734. den 7. Octobr. in der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig den Preis erhalten hat.

Sast, Musen! was bedeutet dies, Daß unser Lorberwald erzittert; Droht ihn etwan ein Erdenris, Der ihn von weitem schon erschüttert? Was für ein ungewohnter Blis Umstralt den schattenvollen Sis? Will Zevs durch Keil und Donner schrecken? Wie? spent vielleicht ben Wuth und Graus Vesuv und hekla Flammen aus, Die sich bis zu den Wolken strecken?

The schweigt! doch Fama, wie man sieht, Scheint unser Gegend zuzueilen, Ja, ja, sie kömmt; und ift bemuht Uns sichre Nachricht mitzutheilen. Bethörte! ruft sie, hört ihr nicht, Daß Mavors ganz im Zorne spricht? Er will nicht nur mit Worten dräuen; Seht, wie er nach dem Kuraß greift, Sein halb verrostet Schlachtschwerdt schleift: Wer wollte nicht sein Wuten scheuen?

D, laßt

D, last uns doch von ferne stehn, Das wilde Schauspiel anzusehen; Und nach dem Plat das Auge drehn, Wo das Gesechte wird geschehen. Ihr Musen, kommt, und geht gemach Dem Wüterich, dem Stürmer nach, Entwerft sein Thun in neuen Schriften: Ihr wist, daß seiner Grausamkeit Die Griffel der verwichnen Zeit Ein mehr als schrecklich Denkmas stiften.

Betrügt mich nicht der Augenschein, So spur ich dort schon ein Getummet.
Man sieht ben Rasen, Lermen, Schreyn, Bor Dampf und Staub kaum noch den Himmel.
Ja, ja, es tummelt sich nunmehr Mit seinem ungeschlachten Heer,
Der Bluthund auf den Landereyen:
Da ist die tolle Hand bemuht;
Da hilft, wie man mit Schrecken sieht,
Rein Bitten, und kein tropig Orduen.

Welch Blutbad! schaut, ihr Musen, an, Wie die Barbaren meteln können; Was Rach und Grimm verüben kann; Wie grausam ihre Blicke brennen. Wie viele streckt nicht Schwerdt und Rohr; Man stelle sich den Blutstrom vor, Der hier die Felder überschwemmet; Und dessen roth gefärbte Fluth Ben schnellem Lauf und wilder Wuth, Kein Damm, kein starkes Schukwehr hemmet. Seht, wie der Mordgeist überall Den Stahl erbost, und hisig weset, Wie der gedungnen Krieger Schwall Zugleich mit in die Gegner seizet. Hier fallen ganze Scharen hin. Sein Blutdurst und entbrannter Sinn Last süch nicht eher wieder stillen; Uls die er nach vollbrachtem Schlag Die ganze weite Flur vermag Mit kalten Leichen anzufüllen.

Verhaßter Blick! der uns in Graus, Furcht, Schrecken, und Erstaunen sehet. Wie greulich sieht die Wahlstatt aus, Woran sich der Tyrann ergehet! Da liegt ein Schedel, dort ein Arm: Hier siehet man Kaldaun und Darm Aus der Entleibten Bauche quellen; Dazu sich ein verrecktes Roß, Das ebenfals ein Nohr erschoß,

Dort nur das angstliche Geschren, Das Jammern, Winseln, Heulen, Klagen, Das man ben solcher Raseren Hört in die bangen Phaler schlagen. Wie kocht das Herz! wie schlaumt der Mund! Wie schluckt und rächelt Kehl und Schsund Der Armen, die verscheiden sollen! Die nach erlittnem Streich sund Stick, Nunmehro diesem Wüterich Den allerlehten Odem zollen.

Blickt

Blickt hinter euch, da werdet ihr Ein ander blutig Schauspiel finden. Der wilden Krieger Wuth will hier So gar die todten Steine binden, Sie fällt, so tobend sie nur kann, Die stummen Wall und Mauren an, Und strebt auch da nach Siegespalmen; Sie sucht durch Minen und Geschof, Den starksten Thurm, das beste Schlof In tausend Stücken zu zermalmen.

Wie? donnert nicht schon manch Geschüs, Wovon der Abgrund selber zittett; Es ist, als wenn von Schlag und Blis. Des Himmels hohe Feste schüttert. Mich dunkt, es will des Stürmers Faust Die hier so schrecklich lermt und haust, Den halben Theil der Welt verheeren; Er braucht die ausserte Gewalt, Als wollt er Feld und Hügel bald Zerstäuben und in Richts verkehren.

Schlag, der den Ohren schreftlich salle! Knall, der auch weit und breit betaubet! Its moglich, daß in aller Welt Ein Stein noch auf dem andern bleiber! Wer zählt der Morser Menge wohl, Die man bis zu der Sterne Pol Sieht mit entslammten Ballen spielen; Und die ber dem erfolgten Fall Den ungeheuren dicken Wall Zerschmettern, und im Grund durchwühlen.

Wen

Wen sest nicht ben dergleichen Noth Das laute Donnern der Kartaunen, Das Menschen, Thurm und Mauren droht, In Furcht und Zittern, und Erstäumen? Weh dir, du höchst bedrängte Stadt, Die man erhist berennet hat, Die man im hartsten Sturm bezwinget! Wie macht der Feuerkugeln Schwarm Den höchst bestürzten Bürger warm, Da er in Stadt und Häuser dringet.

Dasturzt ein stolzer Thurm herab, Der fast im Augenblick verschwindet, Worunter mancher Tod und Grab So unverhofft, als schrecklich sindet. Hier todert wieder ein Pallast, Der plotstich Gluth und Flammen sast; So bald ein Wurf nach ihm geschehen? Hier zeiget sich das alte Spiel, and ichter Wie Troja dort im Schurt versiel,

Dit Simmel! was erhebt sich dort Für ein erstaunenswürdig Krachen? Will etwan schon ein Allmachtswort dur Den Erdenball zum Chaos machen? Nein, Musen! des Salpeters Macht. Den Mars bis in den Grund gebracht, Zerreißt den Boden durch sein Knallen; Er sprengt empor was ihn gedrückt, Ach! seht, wie aus der Luft zerstückt Die Korper ganzer Scharen fallen.

Mennt

Mennt ja nicht, daß der Wüterich Mun endlich wieder still wird sien; Werft nur das Aug auf jenen Strich, So seht ihr schon sein Mordschwerdt bligen. Es zeiget sich ein sliegend Heer. Ist nicht, als wenn hier Pluto war Mit ungezählten Höllenscharen? Ist nicht, als war in voller Wuth Der Furien verdammte Brut Aus Orcus Schlund heraus gefahren?

Epranne! wie verfahrest du? Bey solcher Buth ist gar kein Zweisel, Es geh hier nicht natürlich zu. Hier toben eingesteischte Teusel. Kein wilder Barbar und Corsar Stellt uns dergleichen Benspiel dar. Rein Unthier hat so toll gewütet. Entmenschte Foltergeister, sprecht: Hat euer rasendes Geschlecht Ein Drach und Unthier ausgebrütet?

The raubet, plundert, sengt, und brennt, Und macht die setten kandereven, So bald ihr sie betreten konnt, Zu lauter oden Wüsteneven. Der henkerstahl, den ihr ergreist, Mit welchem ihr so grimmig streist, Zersteischt, und würget, was er sindet: So, daß auch ost die zärtste Frucht Die Mordbegier und Würgesucht In ihrer Mutter Schooß empfindet.

Thr

The Bolker, die ihr bis anher Die Sclavensessel habt geführet, Weil Mavors Schwerdt, Bellonens Speet-Nach euren Hauptern hat gezielet; Rommt, schildert uns, kann es geschehn, Das, was wir nur entsernt gesehn, Ihr aber habt erdulden mussen; Rommt, mahlt es uns natürlich vor: Es wird sich unser Musenchor Dafür zum Dank verpflichtet wissen.

Doch nein; der Sachen begrer Lauf Bertilgt des Traurens Angedenken: Drum reißt uns nicht die Wunden auf; Laßt uns auf euch das Auge lenken. Es lehrt euch ja der Ruhestand Mit froher Brust, und voller Hand, Frolockend in die Häuser ziehen; Denn der so sonst ben Schmerz und Quaal Den Borrath fraß, die Ruhe stahl, Soll nun aus euren Grenzen sliehen.

Snug, daß in euren Mauren nicht Mehr feinbliche Standarten wehen. Ihr seht der Sterne heitres Licht Statt blutiger Cometen stehen. Kein donnerndes Geschüß schreckt euch, Kein Mordgewehr vollsührt den Streich; Furcht, Angst und Schrecken ist verschwunden. Es weicht, was eure Nuhe stöhrt, Weil man von nichts als Frieden hört. Der sich von neuem eingefunden.

311

Bufriednes Land, erwege doch, Du wirst in Sicherheit geset; Hier lieget das zerbrochne Joch, Das Schwerdt das man so scharf gewețet. Die guldne Zeit neigt sich herab; Man reichet dir den Friedensstab; Der Mangel eilt aus deinen Fluren; Man macht der Fulle wieder Plat; Der Unterthan sucht seinen Schat Aus seiner Gruben sichern Spuren.

Geset und Ordnung schwieg zuvor Ben Feuerspependen Carcassen; Mun reicht Astraa dir das Ohr, Den Rechtsspruch wieder abzusassen. Schau, was für Ruh und Sicherheit Berspricht man dir auf lange Zeit, Nach überstandnem Ungewitter. Die Schaar der Musen giebt sich Müh, Kein Wiedersacher stöhret sie,

Der Kaufmann schreibt, und ist vergnügt, Da nach verschwundnem Kriegsgetumme! Sein Wechsel nicht, wie vormals, liegt; Er hofft und dankt nunmehr dem Himmel. Der Künstler nimmt die Werkslatt ein, Wie froh muß nicht sein Berze seyn Ben jedem Handel und Beginnen: Weil nun kein Feind die Kunst verweist, Und ihm das aus den Händen reißt, Wodurch er muß sein Voodt gewinnen.

Der

Der Burger, den man mit Verdruß Sah täglich an den Wällen kleben, Umarmt den Weinstock, der ihm muß Von neuem Lust und Schatten geben. Der Landmann holet Eg und Pflug, Die er bestürzt bey Seite trug, Er pflügt sein Feld mit Lust und Lachen; Er streut die Körner willig hin, Weil ihm den Vortheil und Gewinn Kein Kauber mehr wird streitig machen.

Wie allgemein ist nicht die Lust, Da der Tyrann entslieht und eilet! Die Freude herrscht in aller Brust, Und hat sich überall vertheiset. Ein schwacher und verfallner Greis Der von der Welt fast nichts mehr weis, Wird durch die Freude ganz verjünget, Da wieder frischer Lebenssaft, Und der verlohrnen Geister Kraft In die erstorbnen Glieder dringet.

Die Jugend jaucht, sie lauft und spielt, Sie hüpft und springt auf Berg und Hügel, Und läßt, da sie die Freude fühlt, Der unschuldvollen Lust den Zügel. Der Säugling auf der Mutter Schooß Macht sich aus ihren Armen los, Und will auch von der Frenheit wissen, Es scheint, er merkt es selbst nunmehr, Das Haus sen ist von Feinden leer Drum will er auch der Lust geniessen.

Der hirte, der in Stallen faß, Die einem Kerker ahnlich waren, Streckt sich vergnügt auf frisches Gras Bep seinen neugebohrnen Schaaren: Er suchet das verquollne Rohr Aus seinem Stall und Staub hervor; Und läßt es höchst erfreut erschallen: Bald zwingt er mit der Zung ein Blat, Das er vom Strauch gebrochen hat, Um seiner Phillis zu gefallen.

D! hort den angenehmen Klang Von jenem Chor der Schäferinnen; Gebt acht auf-jeder Tritt und Gang, Da sie der Frenheit Gold gewinnen. Wie liebreich beut hier Paar und Paar Im Kreis die Hand einander dar, Schaut, wie sie tanzen, scherzen, singen; Als wolten sie den Hirtengott Nach überstandnem Gram und Spott Ben solchem Fest ein Opfer bringen.

Deust! nach jenem Mordgeschren Erthönen eitel Jubellieder Und nach des Feindes Raseren Erfreut, was Odem host, sich wieder. Aus Schwerdtern, Röhren, Stahl, und Spieß, Das sonst der Krieger Werkzeug hieß Schärft man die Pflugschaar ist zum Pflügen; Was donnernde Metall zerfließt, Woraus man Chrensaulen gießt, Dem ganzen Lande zum Vergnügen.

E 3

Bebes

Gebenedentes Sachsen Land!
Erwege dein besondres Glücke Was halt des tollen Feindes Hand Von deinen Grenzen noch zurücke? Der Himmel. Ja! doch nicht allein; Dein Friedrich August muß es senn, Der dich durch seine Klugheit schüßet; Der Held, der dich so liebt und hegt, Werwehrt, daß dich kein Mordschwerdt schlägt, Weil er den Frieden unterstüßet.

Die Fittige beschirmen dich, Die dir sein weisser Abler schenker, Sein Churschwerdt wiedersetet sich Dem, der dich in der Ruhe kranket. So lange dieser Janus wacht, Ist der nur auf dein Wohl bedacht, Kannst du verzüngt und ruhig schlasen; Wenn andern Sturm und Wetter draut, So liegst Du mit Zufriedenheit In deinem stillen, sichern Dasen.

Bwingt, Musen, eurer Floten Thon, Kommt, dichtet nichts als Helden Lieder, Und legt sie vor des Königs Thron Mit Sprsucht, ja mit Demuth nieder: Besingt statt meiner diesen Tag, Den man frohlockend sevren mag; Mich hemmt die Furcht mit strengen Banden. Drum schweigt mein Kiel, der heimlich spricht: Wie herrlich ist Augustus nicht In Ihm von neuem auserstanden!

VII. Obe.

VII. Dbe.

Auf das Absterben Ihrer Hochfürftl. Durcht. Frauen, Frauen Friderica Elisabeth, verwittweten Herzogin von Sachsen Weissenfels.

Rein, Musen! last nur dieses mal Mich nicht den matten Riel ergreisen, Ich weis, ihr werdet meine Quaal Und meinen Schmerz unsehlbar haufen. Den Schmerz, den meine Seele spührt, Und der mich so empfindlich rührt, Weil eine Post, die man kaum glaubet, Mir und auch unsrer ganzen Stadt, Die sie zugleich erschüttert hat, Für Schrecken, Muth und Seist geraubet.

The wist, wie willig und bereit,
So schlecht es auch der Welt geklungen,
Auf euren Wink ich allezeit
Sonst in mein Seitenspiel gesungen.
Heut aber laßt mich nur in Ruh,
Und muthet mir nicht weiter zu,
Daß ich ben allgemeinem Klagen
Zu einer grossen Fürstinn Gruft,
Zu der ihr mich so eifrig ruft,
Soll meine heisre Flote tragen.

oBie

Wiewohl ich muß euch selbst gestehn, Wenn ich die Pflicht ist unterliesse, Wurd ich nicht eurem Zorn entgehn, Weil er mein Schweigen strafbar hiesse. Der Schmerz hebt bev der Thranen Lauf Doch nicht die wahre Ehrsucht auf; Wir durfen traurige Cypressen, So gern wir sonst auf unserm Hann Mit Lust die Lorberblatter streun, Daben zu sammlen nicht vergessen.

Du wirst den letten Dienst von mir, Mehr, als gerecht, D, Fürstin nennen; O! möchte doch mein Opfer Dir Bis auf die spätsten Zeiten brennen! Ach Schickal! dessen hartem Schluß Ich mich ist unterwersen muß! Was ist betrübters zu erdenken, Als daß die Fürstin uns verläßt! O Kummer der die Seele prest!

Wie? bleicht der Tod den Purpur schon, Der jüngst noch unfre Linden zierte? Steigt die so schnell vom Fürstenthron, Die aller Herz und Augen rührte! Soll ich, da dieser Riß geschehn, Die Herzogin nicht wieder sehn, Die so viel Huld und Gnadenzeichen Mir und auch andern blicken ließ? Und deren Trefslichkeit gewiß Nichts auf der Welt steht zu vergleichen.

O Jams

D Jammer! daß das Schickfal nicht Die Götter dieser West verschonet, Und über die den Stab auch bricht, In welchen so viel Lugend wohnet. Es sollte, durste ja der Tod Der allem Fleisch mit Würgen droht, Dies ihrer Joheit nicht verstatten; Doch billig ihnen ganz allein Ein solches Alter eigen senn, Alls dort die ersten Menschen hatten.

Dein neues Benspiel, leider! muß Die Welt, verstirnte Fürstin, lehren, Es sen der festgesetzte Schluß Durch unsern Wunsch nicht umzukehren. Drum klaget man ist überall Ben dem so unverhofften Fall, Daß Dir ben noch so frühen Zeiten Des himmels allzustrenge Hand Aus Deinem Fürstlichen Gewand Das Sterbekleid will zubereiten.

Dier wird in Sachsens Fürstengruft Ein solches Wunderbild geleget, Daben die Tugend kläglich ruft, Daß man es schon von hinnen träget. Rommt! die ihr euch erhaben zeigt, Und aus der Fürstin Lenden steigt, Bespiegelt euch an ihren Gaben: Stellt euch ihr edles Leben dar, Nehmt die Vollkommenheiten wahr, Die wir so oft bewundert haben.

The

Ihr Geist den Sie von Jugend auf Dem Himmel recht inbrunftig wenhte, Sah unabläßig nur darauf, Wie Sie Sie der Andacht Weyrauch streute. Er ließ die Herrlichkeit der Welt, Die viele doch gefesselt halt, Sich nicht verblenden noch bestricken: Er bliebe jenem stets getreu, Ob gleich ihr hoher Stand daben Sie hieß zugleich auf diese bliefen.

Allein was hilft uns alles dies, Daß wir an Werthund Hoheit denken? So viel, daß wir uns ganz gewiß Ber dem Berluft noch länger kränken. Doch, was Berluft? Ihr hoher Glanz Berbirget sich mit ihr nicht ganz, Die Nachwelt wird ihn noch einst spüren: Und hohe Frauen, welche man Wie Sie, Durchlauchtig, nennen kann Wird er zur Tugend Tempel sühren.

Ihr, welche Pflicht, und Chrfurcht ruft, Ein ewig Dankmal aufzuführen, Bemühet euch nicht, ihre Gruft: Mit hellen Ampeln auszuzieren Denn ihrer Eugend lichter Schein Muß mehr als taufend Lampen sepn, Gnug; wenn die Nachwelt noch wird lesen, Sie sey durch ihre Trefflichkeit Ein Wunder, nicht nur ihrer Zeit Nein, auch der folgenden gewesen. An Seine Sochwurden

## den herrn Abt Mosheim,

Bendem bochfichmerzlichen Verluft feiner Liebsten.

So froh ich mit bemühter Hand Vor kurzer Zeit Dich nur gepriesen, Als ich Dir, ob gleich unbekannt Der Freundschaft Trieb zu erst gewiesen; So traurig heißt hingegen mich Der unverhoffte Riß, der Dich Entseelt, nach meiner Feder blicken; Die Dir aus Beyleid und aus Pflicht Ist, da es dir an Trost gebricht, Ein mattes Trauerlied will schicken.

Dein Blat, das uns, gebeugtes Haupt Des Schicklats harten Schluß entdecket, Der Dir dein halbes Berz geraubt, Hat unfre ganze Zunft erschrecket. Dein liebstes auf der Welt entflieht; O Schlag, der Dich zur Erden zieht, Und Dir die Seele muß erschüttern! Nichts ist, das Dich dem Schmerz entreißt; Auch ein gesetzer Helden Beist Bebt ben dergleichen Ungewittern.

2(d),

Uch, möchte meiner Seiten Thon So zärtlich in die Ohren schallen; Als die dich liebte, die man schon Aus deinem Schoof und Arm sieht fallen! Ich weis, du hörtest mir mit Ruh Und ganz gelaßner Seele zu. Du durftit sodann wohl gar gedenken, Als wollte sich dein Chgemahl Zu dir von dem gestirnten Saal Mit Trost und suffem Zuspruch lencken.

Verlaßner Abt! wie ode muß Es nun in deinen Mauren sehen! Da ben so sanstem Shekuß Die Trennung gar früh geschehen! Es ist, als sah ich dich vor mir Bin ich gleich weit entfernt von bir, Entkraftet und ganz trostlos sisen; Dein Aug ist nicht nur thranenreich, Das Berze scheint mit ihm zugleich Dergleichen herbes Salz zu schwisen.

Die Einsamkeit und Finsterniß Entwirft nunmehr ben solchen Raube Durch dich den allzugleichen Riß Von der entpaarten Turteltaube. So bald, was sie geliebt, erblaßt, Ergreiset sie vor Gram den Ast; Vergrädt sich in der Busche Schatten. Sie girrt, sie heult, sie seufzt und klagt, Vom Abend, die es wieder tagt, Um den geliebten Shegatten.

Und

Und recht. Dies will die Billigkeit Bon dir, betrübtes Mosheim haben; Dein Schmerz und deine Traurigkeit Läßt sich zugleich nicht mit begraben. Der erste Bürger unster Welt Fühlt nichts, weil ihn der Schlaf befällt, Da ihm die Ribbe wird genommen; Dir aber muß es schmerzhaft seyn, Indem dergleichen Raub und Pein Im Wachen über dich gekommen.

Erweg in beiner Einsamkeit, Was für Verlust dein Saus erlitten; Erwege die Vortrefflichkeit, Die Anmuth ihrer schönen Sitten; Gedenk an ihrer Lugend Strahl, Und wie du dich ben deiner Wahl Vor tausenden beglückt konntst nennen; Indem du ben der \* \* \* So viele Lugendbilder hast Nur an zwo Lippen kusen konnen.

Dier ist an keinen Stillestand Der bangen Seuszer zu gedenken; Wie muß nicht nach zerrisnem Band Dich vollends dies, mein Mosheim kranken? Da die entstohne deinen Kuß So gar betrübt bezahlen muß, Der sie von deiner Seiten risse. Du weist ja, daß die Lagerstatt, Die nachst Dein Haus vermehret hat, Zum Sarg die Pfosten reichen liesse.

Der=

Verwegner Reim! wo irrst du hin? Herwegner Reim! weites Schweisen Den so ichon halb betäubten Sinn Mit Gram und Kummer anzuhäusen. Vielmehr zieh von der liebsten Grab Den hochbetrübten Wittwer ab. Ein Geist, der uns mit Trost verbinden, Und sich auch selbst bemeistern kan, Läst, griff man ihn auch härter an, Sich doch geseht, und standhaft finden.

Dies mindert unser aller Schmerz: Er weiht, und weis auch aufzuhören. Flieht sie von ihm, so wird sein Berz Sid fassen, und sie doch verehren. Ich weis, du sparst dich unsere Welt, Die dich so hoch, mein Mosheim hatt, Auch wegen beiner netten Schriften. Ergreif die Feder fernerweit, Die Deutschland auch ben spater Zeit, Und dir wird Ruhm und Ehre stiften.



IX. Ode.

Was meiner = = Fall für bittern Schmerz gestift, Entdecket dir allhier, mein Leser, diese Schrift.

Da dir, du hochbestürztes Haus, Ein jeglicher sein Beyleid zeiget, Weil dich ein jaher Sturm und Graus Empfindlich rührt, erschrecklich beuget; Und dir, eh als man es geglaubt, Was Werthes nimmt, was Liebes raubt, So sollt ich mich zu dir auch lenken; Und ben so schwerzlichem Verlust, Ver mir und allen ist bewust, Auf Trost und Zuspruch billig denken.

Doch, fordte foldes nicht von mir! Der harte Riß, der Dich betroffen, Laft Dich, ich schwer es heilig Dir, Rein Trostlied, wie von andern hoffen. Mein eigner Schmerz, der mich befällt, Und Jung und Hand zurücke halt, Macht, daß ich deinen gar vergessen. Ich habe gnug mit mir zu thun; Die Thranen lassen mich nicht ruhn, So oft ich den Verlust ermesse.

Wie!

Wie! will mich etwan nur ein Traum Durch dieses Schreckenbild bethören? Giebt man dergleichem Ruff wohl Raum, Den wir auf unsern Strassen hören? Es ist vom Schattenspiel ein Schein. Wie könte dies wohl möglich sepn, Daß die ein früher Fall gestrecket, Die mir so viel Vergnüglichkeit Im Umgang, den Sie mir gewenht, Vor wenig Tagen noch entdecket.

Uch leider ist es allzuwahr! Hier tauscht kein Blendwerk unfre Sinnen, Wir sehn mit offinem Augenpaar, Was ich und du geliebt, entrinnen; O Rahel stirbt, du kömmst um sie, Wie ich, und keines weis nicht, wie, Indem ein Schlag Sie niederschläget, Eh sich der Herotd eingestellt. Der ihrer holden Wangen Feld Ein tödlich Merkmal eingepräget.

Dies reisset Dir, bestürzter Greis, Und mir zugleich ein Stuck vom Herzen. Wir klagen, wie der Himmel weis, Einander unser Leid und Schmerzen, Du seufzest über diesen Riß; Es will ben solcher Kummerniß Rein Trost in deiner Brust erscheinen; Ich sehe Dich mit Thranen an, Vor welchen ich nichts sprechen kan; Laß uns recht satt und mude weinen.

Ente

Entstohne Freundin, horst Du nicht, Was jedermann der Dich gekennet, Won Dir und deiner Tugend spricht, Die auch der Neid unschähbar nennet? Es klaget unfre ganze Stadt, Daß sie durch Dich verlohren hat, Was man so leicht nicht wieder findet; Der herbe Gram ist allgemein; Der, wie die Welt kann Zeuge seyn, Auf Necht und Billigkeit sich gründet.

Dein Umgang war mehr als beliebt, Man wich nicht gern von deinen Schwellen. Die Redlichkeit, die sich betrübt, Wird stets dies wahre Urtheil sällen. Die hat ihr ächtes Sbenbild, In Leichentücher eingehüllt Mit Dir ins Grab versenken lässen. Es konnte ja Dein reiner Geist, Der unsern Augen sich entreißt, Nichts mehr als schnöde Falschheit hassen.

Rommt, die ihr dieses edle Weib, In eure Reihen eingeschlossen, Und ben vergenntem Zeitvertreib Won Ihr viel Freundschaft habt genossen: Sagt, hat man je in einem Fall Verstellung, die doch überall Vas Bürgerrecht sich will erzwingen, Ihr zu der Seiten stehen sehn? Rein, sprecht ihr, dies ist nie geschehn. Welch Lob kann wohl so trefflich klingen?

 $\mathfrak{D}$ 

Jedoch,

Jedoch, so sehr es Dich erhöht, So tief dringt es in unfre Seelen; Weil wir, ob es gleich nie vergeht, Doch solche Freunde wenig zählen. Mir ist, erweg ich mit Bedacht, Was mir des strengen Schicksals Macht Erblaßte Freundin, hingerissen, Als sollt ich durch den harten Schlag, Den ich kaum auszustehn vermag, Auf einmal alle Freunde missen.

Dalt ein, und schweig, verwirrter Kiel! Was helfen dir die Klagelieder?
Ich finde, schrieb ich noch so viel,
Dach nicht, was ich verlohren, wieder.
Du, liebste Freundin, bist wohl werth,
Daß wir Dir einen Opferheerd
In unstrer Brust und Herzen weihen,
Worauf wir Dir zum treuen Dant
Vor Deine Tugend, lebenslang
Des Angedenkens Weprauch streuen.



X. Ode.

X. Dbe.

Bum Trofte des Aupferwolfischen Hauses über das Absterben

## der Frau von Unruh.

Erbrich dies schmerzensvolle Blat, Das ich zu deinem Troft geschrieben. So lange hat kein Klagen statt Halt ein mit Scuszen und Betrüben. Doch eh du alle Zeilen liest, So will ich Dir im voraus sagen: Daß deine Freundin willig ist Die halbe kast mit Dir zu tragen.

Romm, leg bein Haupt in meinen Schoof. Mein Zuspruch soll die Wunde heilen: Und war dein Jammer noch so groß, Wird die Empfindung sich zertheilen. Ich kenne Dich und deinen Sinn Dein zartes Herz, die edle Seele; Vergib, wenn ich verwegen bin, Und deine Thränen einzeln zähle.

Wo denk ich hin! was nüßte mir Die Menge deiner herben Zahren Ach! meine Mühe würde Dir Dadurch gar wenig Trost gewehren. Ich gehe in dein Klagehaus, Dein Shgemahl zugleich zu sprechen. Da sieht es wahrlich furchtbar aus: Das Herze muß vor Mitleid brechen.

D 2

The Liebsten, ich will Zeuge seyn Seust, weinet beyde um die Wette; Klagt, ich stimm mit Euch überein; Ach! wer noch eine Sochter hatte! Doch hort mich auch vor andern an: Ihr konnt Euch beyde völlig sassen Da Euch zur Eröstung dienen kan Daß sie Euch Kinder hinterlassen.

Der Mutter Beift und Trefflichkeit, Und Anmuth, und so seltne Gaben, Berstand und wahre Redlichkeit, Das ists was sie geerbet haben. Die zeigen Euch ihr Sbenbild Wenn Asch und Moder sie begehren, Hebt auf den Flor der Euch umhüllt; Ihr konnt die Todte anders ehren.

Schreibt ihr noch auf den Leichenstein, Wie lieb Euch dieses Kind gewesen. Und sollte dies zu wenig seyn, So laßt die Welt noch dieses lesen: Hier ruht ein Engel von Bestalt, Der Schmuck vom weiblichen Geschlechte. Der Tod gebrauchte hier Gewalt, Drum wichen Alter, Ahnen, Rechte.



XI. Obe

XI. Dbe.

Auf den Verlust des einigen Herrn Bruders des Herrn von = = in Pohlen.

Seliebter Bruder, eil zurücke, Wie! fällst Du gleich auf einen Streich! Was seh ich in dem Augenblicke? Sagt, was ist dem Verluste gleich? OSchmerz! der mehr als groß zu nennen, Der ewig unbeschreiblich bleibt. Ich lasse mich von dir nicht trennen, Bis mich der Gram von hinnen treibt.

Erblaßter Mund, erstarrte Glieder! Mein Bruder, den ich so geliebt, Dein Tod schlägt Muth und Geist darnieder, Ich din die in den Tod betrübt. Nichts kann mir den Verlust ersehen, Nun ist mir alles einerlen. Ist auf der Welt was hoch zu schäßen, Kommts doch nicht Deinem Werthe bep.

Es moge andre sich vergnügen Am allerschönsten Zauberblick. Kein reizend Wort kann mich besiegen, Ich denke stets auf Dich zurück. Ich seh den tapfern Sebel blinken; Wie muthig drangst Du in den Feind. Iedoch, Dein Heldenmuth muß sinken, Dein Fall kam, eh man es vermeynt. So lauten, Freund, die bittern Klagen. Doch halt aus wahrer Großmuth ein. Ein Held muß streiten, und sich wagen, Wie kann er sonst ein Sieger sehn? Will sein Geschick ihm wiederstreben, So wagt er auch den letten Hauch. Sein Leben tapfer aufzugeben, Ift iedes edlen Helden Brauch.

Im Kriege denkt man nicht ans Rechten, Da trifft der Sebel Mann vor Mann. Da schreckt das Herz kein blutig Fechten, Es wurget, was nur wurgen kann. Die Luft erthönet von dem Trosse, Es eilet alles zu dem Streit. Das Schnauben von dem muntern Rosse Verdoppelt Muth und Tapferkeit.

Dier stirbt man auf dem Bett der Shren, Man schreibt der Helden Thaten auf. Die Nachwelt muß davon noch hören. Der Greis erstaunt, und merket drauf; Ja er erzehlts den zarten Kindern, Und das erhist ihr edles Blut, Sie lassen sich dereinst nicht hindern, Und fechten mit gleich tapferm Muth.

D Freund! so sinkt dein liebster Bruder! Du schiffft auf einer Thranensee, Hier starrt die Hand, hier fallt das Ruder, Ich es geschicht Dir gar zusweh! Geset, Du stuchst den wieden Pohlen Und dem verdammten Rugelblen, Dadurch wirst Du Dich nicht erholen; Uuf, mache dich vom Rummer frep.

Dein

Dein tapfrer Bruder kannnicht sterben, Sein wahrer Ruhm erfüllt die Welt, Er hinterläft den nächsten Erben Ein solches Guth, das nicht hinfallt. Das kob erbt auf die späten Ahnen, Das hier sein Heldenarm erwarb, Da er ben seines Königs Fahnen Im Streiten, wie ein köwe starb.

Was seh ich durch die Wolken dringen? Mich dunket, daß man dort dem Held Sucht das gestirnte Kleid zu bringen, Das ihm die Ewigkeit bestellt. Sein Bildniß leuchtet durch die Sterne; D Glanz! o ungemeiner Strahl! Wir sehen Dich zwar in der Ferne; Doch dieser Schein vertreibt die Quaal.

Durch diesen Trost erhol Dich wieder, Man hat ihn ja verklart erblickt. Was schlägt Dich noch der Kummer nieder, Da ihn des himmels Lust entzückt? Nur schenk ihm noch dein Angedenken, Dies laß ganz unverweslich seyn. Wird man Dich einstens selbst versenken, So nimm es mit ins Grab hinein.

Indes wunscht jeder, der erkennet, Was Tugend, und was Adel heißt; Der Dich und deinen Namen nennet, Dir zwepfach Leben, Kraft und Geist. Dein kluges und gelehrtes Wissen, Das manchen in Verwundrung sett, Läßt uns auf ferne Zeiten schliessen; In Marmor wird Dein Kuhm geäßt.

D 4

XII.

Zwolfte Ode.

XII. Ode.

Als die gelehrte

Laura Maria Catharina Bassi

in Bologna ben Doctorhuth erhielt.

So still ihr Dichter unster Zeit!
Seyd ihr auf einmal stumm geworden?
Klingt denn gar keine Flote heut
In eurem ganzem Musenorden?
Und ihr besonders, die ihr hier
In unster Linden Luftrevier
Die helle Lever laßt erschallen,
Ist euch zum Dichten Sinn und Muth,
Lust, Neigung, Lieb und alle Gluth
Auf einmal gleich so schnell entfallen?

Macht etwan euch des Sitans Brand, Der seiner Stralen Macht entdecket, So saß, daß ihr euch an den Strand Der trägen Pleisse schläftig strecket? Ihr seyd ja sonsten munter gnug, Und sühlt den heissen Trieb und Zug, Die Thone hell und rein zu zwingen; So bald Minerva nur ein Fest Durch ihre Freunde sepren läßt, Hört man cuch ja gar männlich singen.

Omatte

D matte Geister! wist ihr nicht, Was man, so weit der Ruf nur gehet, Von jenem Wunderbilde spricht, Das Welschlands alten Ruhm erhöhet? Ein jeder Sit, der Musen nahrt, Bewundert dessen hohen Werth, Und wünscht sich selbiges zu kennen: Wo man in der Gelehrten Reich Sich nur bespricht, hort man so gleich Der Weisen Bassi Namen nennen.

Dies wift ihr langft, so gut als wir; Und dennoch stocken eure Floten,
Ihr werdet, hoff ich doch, vor ihr,
Und ihren Lorbern nicht erröthen;
Immigt ja das Rohr, damit die West.
Nicht auf den Argwohn einst verfällt,
Ob hättet ihr das was geschehen,
Von Neid und Misgunst angestammt,
Seschickte Dichter insgesammt,
Mit schelen Augen angeschen.

Denkt nicht, als muste Pallas nur Bor Manner Ehrenkleider weben.
Meynt ihr, euch hatte die Natur Das Recht darzu allein gegeben?
Ach weit gesehlt. Wisk ihr denn nicht, Was Seneca von Weibern spricht?
Der kann euch euren Stolz benehmen.
Befragt nur diesen weisen Breis, Ob nicht ein Frauenzimmer weis Die Manner vielmals zu beschämen?

Siz

Ja wohl, sie haben nichts voraus: Was schnden wir denn zu beneiden? Der Körper nur, das Seelenhaus, Kann uns von ihnen unterscheiden; Sagt, wie viel Sinne habet ihr? Zählt sie nur selbst: Nicht mehr, als wir. Wohnt Wis in einer Manner Stirne, So hat auch dieser Saß sein Recht: Es steckt dem weiblichen Geschlecht Kein Spinngeweb in dem Geschirne.

Geehrtes Mitglied unfrer Schaar, Du beste Zierde unfrer Reihen; Dergleichen Lorbern sind zwar rar, Man sieht sie nicht so häusig streuen; Doch hat vorlängst das Alterthum Zu unserm allgemeinen Ruhm Schon deren Bilder abgerissen, Die sich in der Gelehrten Eracht Zugleich auch weltberühmt gemacht, Und die wir noch verehren mussen.

Ich glaub, es hat ben diesem Fest Da man den Lehrstuhl Dir gesehet Sich der Cassandra Aschenrest Geregt, und sich zugleich ergehet. Ja, ja, der Gohadinen Geist Ist diesem Wunder nachgereist, Sein Sbenbisd allda zu finden. Und Losa Schatten war nicht weit, Als Pallas Deiner Trefstichkeit Ließ die verdiehten Kranze winden.

Dies

Dies Kleeblat stand o Heldinn, Dir Unfehlbar immer für den Augen; Dies konnte deiner Ehrbegier Gewiß zum schönsten Muster taugen. O schöner Neid, der Dich entstammt, Und wirklich von der Tugend stammt! Du trittst nunmehr in jener Orden, Und bist den Wundern jener Welt, Den man dich an die Seite stellt, In Wis und Würde gleich geworden.

So hoch sich der Olympus zieht, Der fast die Wolken kann erreichen So muß er doch, wie man ist sieht, Bologna, deinem Pindus weichen. Der raubet nun durch Famens Schall, Den Preis und Vorzug überall Den Musenhügeln unfrer Erden. Durch Laurens Weisheit, Kunst und Fleiß Wird kunstig deiner Mauren Kreis Das Haupt der hohen Schulen werden.

Auf! welsche Musen, saumet nicht, Ein Opferlied ihr anzustimmen; Hott ihr nicht, was Apollo spricht? Last euer Rauchfaß helle glimmen. Berehrt dies Wunder unsrer Zeit Durch eurer Seiten Leblichkeit; Brecht Aest und Zweige von den Höhen, Den Weg zum Hörsaal zu bestreun; Es wird einst euer Lorberhann Dadurch in schönerm Wachsthum stehen. Schmückt ihren Lehrstuhl tief gebückt, Und seizet euch zu ihren Füssen, Der Weisheit Nectar höchst beglückt: Von ihren Lippen zu geniessen. Wer Ohren hat, der öffne sie; Und habt ihr einst durch Fleiß und Müh Minervens Heiligthum erstiegen; So sprecht: Der Bassi kluger Kiel, Der uns und aller Welt gesiel, Gab uns die Kraft dahin zu fliegen.

#### XIII. Dde.

Alls der Herr Hofrath von Meiern des Bischoffs Abam Abami Relationem Historicam de Pacificatione Qsnabrugo-Monasteriensi wieder heraus gab. 1737.

#### Horatius

Iam fides, & pax, & honor, pudorque Priscus, & neglecta redire virtus Audet.

Die Kirche jaucht; ihr Recht besteht, Und ruht auf fest gestellten Brunden; So weit die Macht der Deutschen geht Kann sie die Sicherheit durch Schup im Frieden sinden. Die Zwietracht weicht der Einigkeit, Es slieht der Daß der alten Zeit Und darf sich weiter nicht in diese Grenzen wagen. Der hohen Stande Freundschaftsband Vereinigt Derzen Mund und Hand, Ein solches Ungeheur ins Elend zu verjagen.

عادنيد

Wie grausam hat ihr wister Arm Des Höchsten Heiligthum zerstöret!
Wie hat nicht Ungluck, Gram und Harm Durch siederUnschuld Quaal erwecket und vermehret!
Sie suchte Blut, und nicht die Schuld,
Und hatte sonsten nicht Geduld
Alls nur die Nothzusehn so die Bedrängten drückte.
Sie nährte Nattern in der Brusk,
Und brachte der verdammten Lust
Das Opfer ihres Zorns, der sich zur Rache schickte.

Je mehr die Wuth verderbt und schlägt,
Je mehr gewöhnt sie sich jum Würgen:
Je weiter sie die Wassen trägt,
Je mehr verschmähet sie die sichern Friedensbürgen.
Sie wünscht der Unschuld Untergang;
Und ihr wird keine Zeit zu lang
Das ausgezogne Schwerdt auf ihren Hals zu weken.
Sie bläst die matten Funken auf,
Und denkt, und sinnet nur darauf,
Den angefachten Brand in volle Gluth zu sehen.

Wie Sturm und Wind die Wolken treibt, Ein schweres Wetter auszuthürmen; Woben die Welt in Sorgen bleibt Sich wieder seinen Strahl mit Vorsicht zu beschirmen: Der schnelle Blik hernieder fahrt; Und hier und dort ein Haus verzehrt, Das sonst die Zeiten trokt und die Sewalt verschmähet; Und wenn dies kaum getilget ist, Sein Schwefelfluß ein neues frist, Daß ein erschrocknes Wolk ben Gott um Benstand siehet: So hat die Zwietracht auch gethan, Und manches Fürsten Blut erhiset; Und wie sie tapfer lügen kann, Durch dieses Schlangengift den Redlichsten beschmis Man bricht mit ganzen Deeren ein, het. Die Wahrheit soll vertilget senn: Man soll durch Lod und Staub ihr fren Bekanntniß buffen.

Die Raferen bewaffnet sich, Und hilft der Bosheit ritterlich, Und will von Gnade nichts, nichts von Erbarmen wissen.

Was hat die Gluthen angestammt?
Was hat den frechen Zorn gereizet?
Wer fagt, woher dies Unglück stammt?
Warum man hier so sehr nach Menschenblute geizet?
Sind Reich und Freyheit denn in Noth?
Wer wird ein schwerer Fall gedroht?
Wer will den Kanserthron zu Grund und Boden stürsen?

Beschimpft man Gottes Majestet, Daß man so scharf zu Werke geht; Und darin Shre sucht, das Leben zu verkurzen?

Ein schwacher Mond, entdeckt ein Licht; Sein Geist wird dadurch aufgeklaret; Er folgt ihm und verschweigtes nicht, Und zeiget es der Welt, was er dadurch erfähret. Die Salbe die sein Lehrstuhl gab, Treibt vieler Augen Schuppen ab, Wodurch das arme Wolk so lange blind gewesen, Und was das beste Mittel sey. Und was das beste Mittel sey. Von seiner Seelen Noth vollkommen zu genesen.

So sehr der Lag den Wandersmann Der in der Irre sehl gegangen, Ermuntern und vergnügen kann, Wenn er sein neues Licht durch Litans Glanz empfangen;

So sehr nahm dieser helle Schein Des Bolkes finstre Seelen ein, Und trieb sie kraftig an, den Irrthum zu verlassen. Ein jeder ward dadurch gerührt, Und von der Wahrheit überführt, Daß er verhunden sey die Finsterniß zu hassen.

Wer macht sich auf? wen seh ich dort? Mit wem, warum, wie will er kampsen? Wer schickt den Held? der kalte Nord, Die Hise soll er hier in den Verfolgern dampsen. Er kommt zum Streit, und sällt er schon, So bleibt ihm doch die Siegeskron Und uns durch seinen Lod die Frenheit und das Leben. Sein Sterben rächt so mancher Held Ver sich auf seine Seite stellt, Und vor der Länder Wohl sich selber hingegeben.

Doch wird man einst des Mordens satt, Und durch das lange Streiten mude, Und was man sonst verworsen hat, Daran gedenkt man ist; das Absehn ist der Friede. Man eilt von allen Orten zu, Und sinnt auf die gemeine Ruh, Und will der Streitigkeit gemessne Schranken sehen. In Münster und in Osnabruck, Befestigt man des Reiches Glück, Und weis der Deutschen Ruh nach ihrem Werth zu schähen.

Die

Die Weisheit nimmt den Vorsit ein In diesem hohen Staatsgerichte, Und macht der Arglift falschen Schein Durch Einsicht und Verstand für aller Weltzunichte. Sie sehet, ordnet, und bestimmt, Sie tolscht das Feuer das noch glimmt, Und übergiebt die Schuld dem ewigen Vergessen. Hier wird durch kluger Manner Rath Die Sicherheit vor jeden Staat, Und das erkannte Recht vernünftig abgemessen.

Deutschland fürchte dich nicht mehr! Die Zanksucht hat die Kraft vertohren, Sie bebt bereits und zittert sehr, Und hort das Friedenswort, so ihr den Sod geschworen.

Die Vorsicht reicht dir ihren Schild; Die schüht dich mehr als jenes Bild Das Rom so lange Zeitzum Wunder aufgehoben. Die Kirche wird nicht mehr gedrückt, Kein Grenzstein durch Gewalt verrückt, Und aller Neuerung ein Riegel vorgeschoben.

Was blendet mich denn für ein Strahl Bon Prachterfüllten Kostbarkeiten? If dieses nicht der Göttersaal Wo Recht und Billigkeit den Urtheilsspruch bes
reiten?

Wer ists, von dessen treuer Sand Die Schätze die er vor sich fand Gesammlet und der Welt ist dargeleget werden? Wer hat doch hier ans Licht gebracht Was dort die Weisheit ausgedacht, Zur Ruhe vor das Land, zur Tilgung der Beschiverden?

Ein

Ein Mann, den Herz, Verstand, und Kraft Den Deutschen Kindern vorgezogen: Ein Mann, dem Wis und Wissenschaft Mit schwerer Ueberwucht sein Antheilzugewogen. Ein Mann, der Deutschlands Shre liebt, Und wenn er sich auch Muhe giebt Sonst keinen Lohn verlangt, als den die Lugend bringet;

Ein Mann, bey dem der ftrenge Fleiß Bon keinen Rubestunden weis, Der keiner Arbeit schont, durch die fein Werk gelinget.

Nun kommt und seht was für ein Glanz Das auserlesne Kleinod zieret. Sein schöner Schmuck entzückt uns ganz, Und zeigedie Großmuth an, die Meierns Sinne rühret. Hier herrscht Geschmack, Vernunft und Kunst, Nicht leerer Wörter eitler Qunst, Nein. Die Vollkommenheit der allerbesten -

Denn weil er nie dem Reide weicht, Kann er ein Werk dem keines gleicht, Und fich dadurch zugleich ein ewig Denkmal stiften.

Ganz Deutschkand siehts, und wird entzuckt, Bewundert des von Meiern Gaben; Und rühmet was es hier erblickt, Und sucht sein wahres Lob in Erz und Stahlzu graben. Wo lebt ein solcher Deutscher Sohn Der seiner schweren Arbeit Lohn Nur in der Nuhbarkeit vor viele Lander sindet? Vor einen solchen grossen Sinn Sehort der trefslichste Gewinn, Und daß ein ganzes Wolf ihm Chrenkranze windet.

Wie wird mir? was bezaubert mich? Wer öffnet die verschlossnen Grüfte? Welch ein Gesicht bethöret mich Vielleicht ist es ein Vild der dickgemachten Lüfte? Nein, nein, es ist der theure Mann, Aldami, der so viel gethan, Daß Kayser, Fürst und Reich nach Fried und Ruhe streben. Er geht durch Meierns Kraft herfür:

Berläßt den Staub, und zeigt sich hier, Und fangt nach langer Zeit nun wieder an zu leben.

Willfommen Chrenwehrtes Haupt, Du Schutgott der bedrängten Sache. Der Neid hat Deinen Ruhm geraubt Damit die Nachwelt noch zu Deiner Ehre wache. Dein redliches und Deutsches Blut Gilt mehr als wohl dein Bischofshut, Den deine Frommigkeit und Sorgenlast verdiente. Du wiederstandest der Gefahr Die Dir nur überwindlich war, Indem durch deine Kraft des Friedens Oelzweis

Ein held an Muth, ein Gott an Rath, Das bist Du grosser Mann gewesen, Ein hepland vor so manchen Staat, Weil dessen krankes Glück, durch Deine Kunst genesen, Was Du sonst sprachst, das galt sehr viel, Der Lander Wohlsart war das Ziel Der treu gesinneten und Weisheitsvollen Sprüche. So viel man Klugheit und Verstand Ben jenen grossen Mannern sand, So wagt es keiner doch, daß er sich Dir vergsiche.

Wohin

Wohin verschwindet das Gesicht? Was hindert mich, ihn mehr zu preisen? Mein schwacher Riel vermag es nicht. So viel als er verdient, ihm Ehre zu erweisen. Er wird von seinen Banden sos, Durch den berühmten Meiern groß, Daß die Vergessenheit von seinem Namen weichet. Die Großmuth, beyder Eigenthum, Verewigt den erwordnen Ruhm Durch diese hat er auch den hochsten Grad exreichet.

# XIV. Obe.

Das mannliche Geschlechte, im Namen einiger Frauenzimmer besungen.

Du Weltgepriesenes Geschlechte, Du in dich selbst verliebte Schaar, Prahlst allzuschr mit deinem Rechte, Das Adams erster Vorzug war. Doch soll ich deinen Werth besingen, Der dir auch wirklich zugehört; So wird mein Lied ganz anders klingen, Als das, womit man dich verehrt.

Ihr

Thr ruhmt das gunftige Geschicke, Das euch zu ganzen Menschen macht; Und wißt in einem Augenblicke Worauf wir nimmermehr gedacht. Allein; wenn wir euch recht betrachten, So seyd ihr schwächer als ein Weib. Ihr mußt oft unsre Klugheit pachten, Noch weiter als zum Zeitvertreib.

Rommt her, und tretet vor den Spiegel: Und sprechet selbst, wie seht ihr aus? Der Bar, der Lowe, Luchs, und Igel Sieht ben euch überall heraus. Bergebt, ich muß die Namen nennen, Wodurch man eure Sitten zeigt. Ihr mogt euch selber wohl nicht kennen, Weil man von euren Fehlern schweigt.

Seht doch, wie ihr vor Eifer schaumet, Wenns nicht nach eurem Kopfe geht. D Himmel, was ist da versaumet, Wenn man nicht gleich zu Diensten steht! Ihr slucht mit fürchterlicher Stimme, Wis kamt ihr aus des Pluto Kluft. Und wer entgehet euren Brimme, Wenn ihr das Haus zusammen ruft?

So bald der Eifer sich geleget, Wird aus dem Bar ein stilles Schaaf, Das weiter keinen Streit erreget: Es überläßt sich Ruh und Schlaf. Habt ihr geirrt, heists kein Vergehen: Die Weiber sind an allem Schuld. Wer sie muß immer um sich sehen. Dem reisset endlich die Seduld. Bu dem, wenn euch der Wahn bethöret, Das andern eure Frau gefällt; Wie wird nicht eure Ruh gestöret, Wenn sichs gleich nicht also verhalt! Ihr sucht euch schon an dem zu rächen, Der sie nur in der Ferne kennt, Und das ohn alles Wiedersprechen, Wenn man nur seinen Namen nennt.

Die Frau wird euch vergebens fragen, Ob ihr sie mit Bestande liebt? Das schwache Werkzeug soll nicht klagen, Wenn man ihm Speis und Kleidung giebt. Geniessen andre ihr Vermögen, Weil ihr Geliebter gerne nascht; So kommts von seinem eignen Seegen, Wenn sie ihn ben der Lust erhascht.

Er gonnt ihr wohl ein gut Gerichte, Wenn er mit andern Freunden schmaust; Allein kein freundliches Gesichte, Weil er in Rausche lermt und braust. Vermist er den Qucatenbeutel, Und denkt an das verlohrne Geld, So halt er dieses nicht vor eitel, Da ist er erft ein schwacher Seld.

Manch frommes Weib bekommt jur Che Den grösten Geighalf von der Welt. Da findet sie die sieben Wehe, Daß jeder Tag etwas behalt. Ben seinen neidischen Geberden Sieht er ganz blaß und mager aus. Es ist nichts häßlichers auf Erden, Als dieser Maun in seinem Saus.

Da

Hallzed by Google

Der Hochmuth stellt uns feine Seelen. Im manntichen Sefchlechte dar. Der Ehrgeiz laßt sich nicht verhelen, Sie folgen ihm, auch mit Befahr. Doch straft man nicht die Ehrbegierde, Nach der ein Weiser sich bestrebt; Die ist des Menschen großte Zierde, Wenn er daben vernünftig lebt.

Die, welche sich nur selbst erheben, Die gerne groß und vornehm sind, Nach allen Ehrenamtern streben, Da doch den Kopf nichts füllt als Wind: Die keine Wissenschaften kennen, Und dringen sich in Würden ein, Die kann man wohl mit Namen nennen, Daß sie der Thorheit Kinder seyn.

Die Manner mussen doch gestehen, Daß sie wie wir, auch Menschen sind. Daß sie auch auf zwen Beinen gehen; Und daß sich manche Schwachheit sindt. Sie trinken, schlafen, essen, wachen. Nur dieses ist der Unterscheid, Sie bleiben Berr in allen Sachen, Und was wir thun, heißt Schuldigkeit.

Der Mann muß seine Frau ernahren, Die Kinder, und das Hausgesind. Er dient der West mit weisen Lehren, So, wie sie vorgeschrieben sind. Das Weid darf seinen Wis nicht zeigen: Die Vorsicht hat es ausgedacht, Es soll in der Gemeine schweigen; Sonst wurdet ihr oft ausgelacht.

The

The klugen Manner schweigt nur stille: Entdecket unste Fehler nicht. Denn es ist selbst nicht unser Wille, Daß euch die Schwachheit wiederspricht. Trag eines nur des andern Mangel, So habt ihr schon genug gethan, Denn Menschen sind furwahr nicht Engel, An denen man nichts tadeln kann.

#### In der bekannten Melodie:



XV

XV. Dbe.

Der Sieg über die Reider.

Das deinen Kummer taglich mehret, Und die Zufriedenheit entreißt, Und deiner Seelen Ruhe störet? Haltst du das Haupt darum gestüßt, Weil Haß und Neid die Pfeile spist? Wie? wird dein Geist dadurch gerühret? Ach! fürchte nicht dergleichen Brut, Wo bleibt der starke Heldenmuth, Der die gesehten Seelen zieret?

Ists möglich, das der schele-Neid, Bor dem nur schwache Geister zittern, Dir ebenfals wie jenen draut, Und deine Großmuth, will erschüttern? Bethörter! gieb die Gorgen an, Weil Zorn und Misgunst niemals kann Der Jugend reines Kleid beslecken. Gucht er auch unfre Kehler auf, Go geben wir nicht Achtung drauf: Sein Schmähen muß uns nicht erschrecken.

Auf! ruste dich, bestrittner Geist! - Willst du ihm denn die Freude gonnen, Daß er dich gar zu Boden schmeißt? Soll man dich da wohl weise nennen? So wenig als der Wellen Wuth Den harten Felsen Schaden thut, So start sie vielmals toben, krachen, So wenig kann die Schlangenart, Die sich mit Zerbers Kachen paart, Ein mannlich Jerze schüchtern machen.

Wer

Wer bid und niederträchtig ift, Und sich nicht aus dem Staub will wagen, Läft sich nur, weil er sich vergist, Bon diesem Feind im Harnisch jagen, Er bebt, so bald der hagre Geist Ihm seine gelben Zähne weist, Und sucht aus Furcht sich zu verstecken, Ein Weiser aber hört in Ruh Der Drohung ganz gelassen zu, Wenn ihn die Misgunst meynt zu schrecken.

Warum? dies durre Knochenbild Giebt. selber schimpflich zu verstehen, Wie wenig es bey denen gilt, Die sich durch Tugenden erhöhen. Je heftiger er auf sie schilt, Und seinen Muth mit Lastern kuhlt, Je mehr verrath er seine Bibsse; Er fande nie Gelegenheit, Wosern, was er mit Gift bestreut, Er selber in der That besässe.

Die Brust worinnen Klugheit wohnt, Wird still und unempfindlich bleiben, Wenn gleich der Neid, der nichts verschont, Sich sücht an selbiger zu reiben. Des Weisen Herze muß aus Stein, Aus Marmor selbst gebildet seyn, Wovon die Pfeile rückwerts prallen: So viel er deren auch erblickt, So steht er dennoch unverrückt, Und sieht sie kraftlos niederfallen. Bespiegle dich, und stelle dir Der alten Weisen edles Wesen Mein Geist! zum steten Muster für; Ihr Heldenmuth war auserlesen. Sie zeigten, wie vernünstig man Durch Großmuth triumphiren kann; Wie man den Neid muß schamroth machen, Wenn wir ben seinem Fluch und Gift Der uns zwar droht, doch niemals trifft, Gelassen und verächtlich lachen.

Ein Meiser Cato regt sich nicht. So stark ihn auch die Feinde schmähen. Her nur, was hier ein Seyde spricht: Er mennt, ihm ware nichts geschehen. Sieht Socrates mit hohem Sinn Micht ruhig nach der Bühne hin, Wo Aristophanes im Spielen Die Tugend, und in der auch ihn Necht spöttisch suchte durchzuziehn, Um seinen Muth an ihm zu kühlen?

The Helden, die ihr jenes Feld Wo Mavors seine Schaaren zehlet, Und sie zum Kampf und Fechten stellt, Zu eurer Ehrenbahn erwehlet; Die ihr das Schlachtschwerdt muthig schwingt, Wie Ebwen in die Flügel dringt, Wer Feinde Heer zum Fliehen treibet, Und wenn der meiste Theil gestreckt, Den Stahl nicht eher eingesteckt,

The

Ihr siegt, und send der Lorbern wehrt, Man muß sie eurer Scheitel gennen. Allein, der Sieg, den euer Schwerdt Erhalt, ist nicht so groß zu nennen. Der ists, wo man sich selbst besiegt; Den Neid durch Großmuth überwiegt; Und ihn ganz still mit Fesseln bindet; Dies ist der allerschönste Zwang, Wodurch man, wagt er einen Gang, Ihn sturzt, und tapfer überwindet.

Tobt, Neider! laftert, flucht, und schrept, Berdoppelt Galle, Gift, und Geifer: Wenn ihr gesehten Seelen draut, So lachen sie zu eurem Eifer. Sie fühlen euren Stachel nicht, Sie sehn euch munter ins Gesicht Bep euren hönischen Geberden.
Wist, daß ein Weiser gar nicht kann, Und sielt ihrihn auch rasend an, Beleidigt und geschmahet werden.

### XVI. Obe.

## Ueber die Verschwendung.

Die fehlet doch die blinde Welt, In ihren abgeschmackten Schlüssen, Wenn sie die vor verschwendrisch halt, Die nett und groß zu leben wissen? Sie liebt die Knicker nur allein, Und ehrt den greuelhaften Karren, Der in den tiefsten Sand und Stein Pflegt seinen Mammon zu verscharren.

216

Uch dummer Pobel! glaube nicht, Daß der sich Huld und Gunft erwecket, Der, auf das schnode Geld erpicht, In duftre Winckel es verstecket; Grabt man das Gold und Silber wohl Deswegen aus dem Schacht der Erden, Damit es wieder heimlich soll In selbigen vergraben werden?

Gar nicht; es laßt es die Natur Aus den verborgnen Adern bligen, Damit es nach entdeckter Spur, Den Burgern unfrer Welt foll nügen. Der Thore heißt zwar Herr darvon; Und doch wird ihm die Herrschaft mangeln, So viel man auch von ferne schon Ihn täglich sieht zusammen angeln

Thr, die ihr fett und niedlich lebt; So bald ihr aus den Federn schleichet, Der Rehle suß Getranke gebt, Dem Gaumen Leckerbischen reichet; Die ihr in weichen Rleidern stutt, Rehrt euch nicht an der Welt ihr kastern, Zeigt, daß ihr euch weit besser putt, Weit, besser est und trinkt als gestern!

Nur immer wacker brauf gezehrt! Das Fach wird noch in langen Jahren Nicht auf ein Drittheil ausgeleert; Ihr konnt nicht auf den Boden fahren; Der Kasten ist zu tief und groß; Wollt ihr gleich alle Stunden greisen; Ihr werdet doch das Geld nicht los, Es wird sich immer wieder hausen. Es kam euch ja nicht sauer an: Ihr habt es nicht durch Muh erworben; Das, was bisher euch sanft gethan, Ift euch von andern zugestorben. Entschlasner, theurer, lieber Greis! Du wurdest selbst im Grabe lachen, Wenn sich dein Erb auf deinen Schweiß-Nicht sollt ein frohes Stundchen machen.

Gar recht; wozu soll das Metall Im Kasten schimmeln, und verrosten? Was wurde dies auf solchen Fall Nicht wieder auszupusen kosten? Die Manner schnappen nach der Luft; Ihr Harnisch drückt zu sehr die Hüften. Entreißt sie Moder Qualm, und Dust, Was konntet ihr wohl bessers stiften?

Eribset, die so lange Zeit Im Kerker eingeschlossen waren, Laßt, wie der Himmel selbst gebeuth, Das Brodt stets übers Wasser fahren. Wohl euch, daß ihr das Herze nicht An solchen Schlamm und Koth laßt kleben, Man kann euch, wenn das Auge bricht, Doch nichts davon ins Grab mitgeben.

Seht andre lockre Seelen an, Wie die fich wissen auszusühren, hier wahrlich ist vom reichen Mann Ein rechtes Ebenbild zu spühren. Wie herrlich lebet nicht Sempron, Der aller Augen auf sich wendet? Was schmäht ihr? Meynt ihr, daß er schon Sein Saab und Guth bereits verschwendet? Ihr thut ihm Unrecht; irrich nicht, So lebet er ganz eingezogen, Was man von seinem Prassen spricht, Ist, mit Erlaubniß, gar erlogen. Dier ist kein Aufgang, wie man sieht, Ihr konnt aus Tracht und Speise schliessen, Wie sehr er Pracht und Aufwand flieht, Sein Gut vernünftig zu geniessen.

Betrügt mich nicht ein falscher Schein, So sehich ihn vor Fleiß recht schwizen, Und in dem Zimmer ganz allein Mit unterstüßtem Haupte sigen.
Was sinnt er doch? was liest er wohl? Uch! es sind des Plutarchus Lehren, Wie man recht sparsam seben soll, Um die Verschwendung abzuwehren.

Ja, ja, er liest; doch nun zu spatz. D, hatt er doch vor langen Tagen Das, was hier aufgezeichnet steht, Statt einer Worschrift aufgeschlagen. Des Weisen Nath hilft ihm nicht viel; Da nun die Wogel ausgeslogen, So wird bey diesem Trauerspiel Umsonst der Kesicht zugezogen.

Du, der du noch bey guter Zeit Stets herrlich und in Freuden sasses, Doch bewdergleichen herrlichkeit Den Schluß der Rechnung gar vergasses, was denkst du wohl bey dir, Da sich die Scenen so verdrehen, Und man dich kahl und nackend hier So, wie des Plato Dahn sieht stehen.

Wie

Wie schmecken dir, Berschwender, nun Die schmahl und mehr als magern Bissen, Auf ein gespicktes Haselhuhn, Das demen Zahnen wird entrissen? Schleicht nach dem zuckersussen Wein. Ben dem man dich sah täglich lachen, Der strenge Trank auch glatt hinein, Der deine Rehle rauh will machen?

Dherber Wechsel, welcher dich Und deines gleichen mehr betroffen! Allein, kein Mensch verwundert sich, Man konnte hier nichts anders hoffen. Die Regel trifft wohl richtig zu, Und kann der Welt zur Warnung taugen: Wer täglich so gehaust, wie du, Der muß hernach die Klauen saugen.

XVII. Obe.

## Die Spielsucht.

Dein, nein, es bleibet boch daben, So statk ihr mir auch wiederstreitet, Daß keine Nelgung arger sen, Alls die, so uns zum Spiel verleitet. Ist nicht die Spielsucht eine Pest, Die sich nicht wieder dampsen laßt, Wosern sie einmal Platz genommen? Hier ist ein solches Labyrinth, Darinn man keinen Ausgang sindt, Ist man einmal darein gekommen.

Die

Die Seuche reißt entsesslich ein, Es will das halbe Rund der Erden Der eitlen Lust gewidmet seyn; Zu einem grossen Spielhaus werden: Was nur die Finger regen kann, Das sieht die stummen Goben an, Die bunt gemahlt auf Blattern stehen. Dies ist das Buch, das alle Welt, Vor so beliebt und edel halt, Dies muß oft über alles gehen.

So mancher Ballen von Papier Die noch kein Rechner hat summiret, Wird aus den Mühlen dort und hier Dem Drucker täglich zugeführet. Die Pressen schwissen Tag und Nacht; Der Schwengel wird ganz lahm gemacht, Dieweil ist sedermann durch Schriften Sich ben der Welt, wenn sein Gebein Muß Grab und Würmern zinsbar seyn, Will einen grossen Namen stiften.

Jedoch so viel sich Bogen auch Bon Schriften angefüllet zeigen, Wird doch der häufige Sebrauch Der Karten jenen übersteigen; Was für Papier wird angeschafft, Das nur der Spielgott zu sich rafft! Welch Buch, und schrieben es Sybillen, Wird wohl so öfters ausgelegt? Der Meister der die Bilder prägt, Kann kaum der Käufer Hände füllen.

Zieht,

Bieht, bitt ich, jenen Borhang weg, Wer sind die, die bevsammen sisen? Was thun sie da? was ist ihr 3weck? Seht, wie sie vor Begierde schwissen; Wie ehrerbiethig sind sie nicht? Hier ist ein Altar aufgericht, Denn diese fromme Schaar umringet; Schaut, wie ein jedes reichtlich giebt, Und mehr auf setbigen hinschiebt, Als man sonst in den Tempel bringet.

Ift dieses nicht des Gogen Hann, Dem man hier täglich räuchern siehet, Den alle Welt sucht anzuschrenn, Und sich um seine Gunst bemühet? Ja, ja, er ists, den jedermann, So weit und breit man blicken kann, Zu seinem Hausgott sich erwehlet; Der auf der Erden weitem Kreis Mehr Unterthanen kennt und weis, Alls mancher Fürst im kande zehlet.

Ihr, die ihr ein gekleistert Blat Bor eurer Seelen Nahrung schähet, Das Spiel so euch gefesselt hat, Zum fünsten Elemente sehet; Mit todten Bildern Wollust treibt, Und selbigen euch ganz verschreibet, Sagt, wist ihr euch nicht satt zu spielen? Ich dacht, ihr säßet euch sast krumm, Denn auch ein halbes Seculum Reicht nicht, die Spielsucht abzukühlen.

3d

Ich schelte je das Spielen nicht, Wenn mancher es auch will verstuchen. Der Mensch muß, wie ein Weiser spricht; In etwas sein Ergesen suchen. Dergleichen Fluch war allzuscharf. Rein murrischer Verächter darf Die Unschuldsvolle Lust verdammen. Der Misbrauch wird hier bloß berührt, Der, wie man leider oft verspührt, Pflegt von der Spielsucht herzustammen.

Der Tag ist euch wohl recht verhaßt, An dem ihr nicht die Karten mischet; Wie lauret ihr auf einen Gast, Wie zielt ihr, die ihr ihn erwischet? Ihr seyd vor Schnsucht sterbens krank, Wenn dieses Buch in eurem Schrank, Soll eine Stunde mußig liegen. O haltet euch doch ja nicht auf, Beslügelt euren schnellen Lauf; Das Glücke wird euch nicht betrügen.

Ists möglich, daß der Spielgeist euch So schändlich kann zu Sclaven machen? Ihr greift nach solchen Blättern gleich. So bald ihr nur pflegt aufzuwachen; Dies ist das Buch, so euch vergnügt, Wenn Cubach in dem Staube liegt; Da sieht man euch so lange blättern, Bis euch der Schlaf und Schlummer droht, Und doch könnt ihr mit Müh und Noth Vom Spiel kaum in die Federnklettern.

Schämt

Schämt euch, daß ihr so Tag als Nacht Wier stummen Königen mußt fröhnen, Die euch ohn allen Zwang und Macht Zur Unterthänigkeit gewöhnen!
Die Welt belacht den schnöden End,
Dadurch ihr denen dienstbar send.
Die auf papiernen Thrönen sißen,
Und wenn sie nicht mehr brauchbar sind,
Dem, der am Toback Labsal sindt,
Zulest noch kaum im Brennen nüßen.

Wie send ihr nicht darauf erpicht, Wenn ihr den Spieltisch eingenommen? Ihr hort und seht im Spielen nicht; So weit ist der Verfall gekommen. Wenn euch ein Freund sein Herze schenkt; Wer ist, der da an ihn gedenkt? Ihr liebet nur gemahlte Herzen, Ein kleiner Blick, den ihr bemüht Ven lieben Blättern nur entzieht, Sett euch in tausendkache Schmerzen.

Dichoner Anblick, der euch ziert! Wiewohl ihr alles dies nicht achtet, Weil ihr von Beiz und Lust verführt, Vernunft und Wohlstand nicht betrachtet. Spielt euch, erhiste Seelen, satt! So lang ihr noch ein Kartenblat Konnt zwischen eure Finger sassen. Und wenns der Tod euch nicht mehr gönnt, So soll man euch ein Monument Von Kartenblättern bauen lassen.

¥ 2

XVIII.

XVIII. Dde.

Die Gifersucht.

Pertheidigt euch, wie ihr nur konut, Zur Sifersucht gewöhnte Seister. Eur Aug und Sinn ist doch verblendt, Ihr sevd nicht von euch selbsten Meister. Wie? last ihr euch ein rauschend Blat In Furcht und in Bewegung jagen? Und wenn sichs kaum gereget hat, So wollet ihr schon gar verzagen?

Schamt euch, die Welt lacht eurer nur, Und spricht: Es sen ihr nichts verhaßter, Als eine solche Creatur, Ein Knecht von diesem schnoden Laster. Warum? der Eiser, der auch kann Den schönsten Ganymed verstellen, Macht, schaut man euch daben nur an, Euch zu den Furien der Höllen.

Verhüllet dieses kaster nicht Mit einem Borhang zarter Liebe; Denn stellet man es an das Licht, So sinds des Argwohns schwarze Triebe. Ihr meynt, wenn ihr in Spiegel blickt, Als wuchs euch was aus eurer Stirne; Die Phantasie die euch berückt, Erregt dies Blendwerk im Gehirne. Der Wahn betrügt euch allzusehr, Auf dessen seichten Grund ihr bauet, Der Argwohn siehet immer mehr, Als Janus mit vier Augen schauet. Und dennoch sehlt ihr insgemein, So scharf ihr hier und dahin bliset, Weil euch nur bloß der falsche Schein Von des Actaons Kopf erhiget.

Qualt euch doch nicht durch solche Sucht, Und schonet eures armen Lebens. Jagt alle Sorgen in die Flucht, Denn sie sind wahrlich ganz vergebens. Ihr frest euch selber vor Verdruß; Das Herz, wie dort mit scharfen Zungen Die Leber jenes Lityus Von Plutons Gepern ward verschlungen.

Seht mir nur diesen Kranken an, Der einem blossen Schatten gleichet; Und kaum noch Athem holen kann; Hort, wie er krächzt, wie stark er keuchet. Was ists, das ihn so murbe macht, Und die Gestalt ganz umgekehret? Die Epfersucht hat Lag und Nacht Ihm Mark und Krast und Blut verzehret.

Und warum nahrt er seine Wuth, und kurzet sich sein junges Leben? Denn seiner Phyllis redlich Blut Kann wohl hierzu nicht Anlaß geben. Was blast ihm benn den Sifer ein? Nur dies; sie weis in allen Fallen Und gegen jeden insgemein Sich höstlich und beliebt zu stellen.

8 3

Dier

Dier stehet ein verliebter Tropf In tausendsachen Furcht und Sorgen, Er sett sich Brillen in den Kopf, Und sinnt vom Abend biß zum Morgen. Doch weil er Huter ausgestellt, Der Schonen Zimmer zu bewachen, So kann kein Mars der ihr gefallt, Ihn, wie dort den Bulcan verlachen.

Schaut, wie ein andrer lauscht und spurt, So oft er, doch mit schwerem Berzen, Sein Weib in fremde Reyben führt; Wagt euch ja nicht mit ihr zu scherzen. Er sucht sie sonst mit strenger Hand In einen Kesicht einzuschliessen, Dies bringt ihn schon in Zorn und Brand, Wenn man will seine Phyllis gruffen.

Der Drache weicht nicht von dem Bließ, Hier muß ein dreister Jason fliehen; In Zukunft wird er ganz gewiß Gar eine Decke vor sie ziehen. Betrübte Phyllis! die allhier Das Schicksal gar zu hart will betten! Die Welt erblickt fürwahr in dir Andromeden in Band und Ketten.

Sest nur ben selbst gehäufter Quaal In euren Kopf euch Falkenaugen, Borgt von den Luchsen Blick und Strahk, Die Aufsicht wird hier wenig taugen. Wohnt einer Frau nicht Lugend ben So wird sie doch nach andern blickeu, Und ben versprochner Lieb und Treu Dem Fremden Hand und Lippen, drücken.

Kann

Rann es dem Argus, der zugleich Doch hundert Augen hegte, schlen, Indem er durch Mercurens Streich, Sich die vertraute Ruh ließ stehlen; Elende Wächter! ach wie bald Wird euch nicht die Geliebte blenden; Reißt ihr die Wollust mit Gewalt Der Lugend Vorschrift aus den Sanden.

Thr enfert, wo ihr geht und steht, Und habt euch doch nichts zu befahren. Seht, wie euch Zorn und Argwohn bleht, Konnt ihr nicht alles hüten sparen? Was habt ihr denn zuleht davon? Dies, daß ihr Del ins Feuer gieffet, Und eure Frau dem Warnungsthon Vor Ekel Herz und Ohr verschliesset.

Gefett, ihr bildet es euch ein, Und findet auch bisweilen Spuren, Als drang zu eurer Schmach und Pein Ein andrer mit in eure Fluren; Schweigt, werdet ihr ben solchem Spiel Euch selber denn verachten wollen? Wer ensert, schreibt mit eignem Kiel Sich mit in des Actdons Rollen.



XIX

### XIX. Ode.

## Der Geighals.

Mie habt ihr noch nicht gnug und satt;
Ihr, die ihr euch pflegt zu bemühen
Das Geld, das unser Erdkreis hat,
In eure Klauen hinzuziehen?
Ihr sucht es auch in Schlamm und Sumps;
Sind eure Klauen noch nicht stumps,
Von Scharren und Zusammenkrahen?
Kömmt euch, da ihr so manche Nacht
Schon habt mit Zähsen zugebracht,
Der Krampf nicht in die krummen Laken?

Thr werdet ja den Krüppeln gleich, Und dies durch heben, schleppen, tragen. Ist möglich, daß ihr dennoch euch Stets über Mangel könnt beklagen? Send ihr von Beit bethört und toll? Man sieht ja alle Kasten voll, Dier ist nichts mehr hinein zu pressen; Ein jedes Fach ist voll gepfropst; Der weite Beutel ausgestopst; Kein leerer Winkel mird vergessen.

D Thorheit! daß der Mensch so sehr. Sich in dies guldne Kalb vergaffet, Und stündlich immer mehr und mehr Von Geld und Guth zusammen raffet; Er denkt und hoffet stets darauf; Als wurd er vieler Jahre Lauf Wie dort Methusalem erreichen; Drum will er auch das schnöde Geld Das er für seinen Göhen halt, In grossem Maaß zusammen streichen.

Geht,

Seht, wie der Beizhals Harpar sitt, In seinen guldnen Pallisaden, Und wie er ben dem Zählen schwitt; Wie stark ist jede Hand beladen! Die Finger sehen kohlschwarz aus; Wie manche Post kommt da heraus? Wie sind die Zettel numeriret? Hat Erbsus etwan sich allhier In diesem kostbaren Revier Sein reiches Schathaus ausgeführet?

Und dennoch reicht es noch nicht zu, Den andern Nabal zu begnügen.
Sein Serz läßt ihm auch da nicht Ruh, Wenn man sieht andre schlafend liegen. Er sünnet darauf Nacht und Lag, Wie er den Klumpen thürmen mag; Und seufzt nach einem gulden Regen; Er wünscht sich, wenn man aus dem Fluß Den kühlen Trank ihm bringen muß, Des Lagus gelben Sand zum Seegen.

Meynt ihr etwan, ihr sahet ihn Deswegen so viel Geld erbeuten, Und was er kann, nur an sich ziehn, Die leckre Zasel zu bereiten?
Sprecht ihr, er soll sich gutlich thun, Auf sansten Federn schnarchend ruhn, In Syndon und Asbest sich kleiden, Ben suffem Muscatellermost, Und auserlesner guter Kost Sich laben und in Wohllust weiden?

210

Ach weit gefehlt! ihr irret fehr, Dies that er frentich, wenn der Thore Much herr von feinem Belde war. Ihr predigt einem tauben Ohre. Go oft die hochste Doth ihn groingt. Und ihn um einen Beller bringt, Rann er nichts aus dem Raften holen; Marum? das Geld ift ihm gu lieb, Drum hat er fich auch felbst als Dieb Den Schluffel beimlich weggestohlen.

Ift dies der reich beschriene Mann! Der uns das Gold in Connen ichlet ? D! feht doch feine Rleidung an, Mich dunket, daß fehr viel dran fehlet. Sein heiffer Bunfch, fein ganger Sinn Beht einig und allein dabin, Dort dem Cbraervolt ju gleichen, Das Rleid und Schuh ftets gang befand, Go lange Jahr es durch ben Sand Und durre Buften mufte ftreichen.

Seht ihr was auf dem Tische stehn, Wenn andre fich die Safel decken? Rommt: laft uns mit ju Gafte gehn. Den kargen Filz nur zu erschrecken. Die leer und finfter fieht es aus ? Dier kommt fein Schmeer noch Schmalz ins Saus, Denn auch ein Erdschwainm, Lauch und Eichel Ift ihm zu theuer in dem Kauf; Was traget denn der Knicker auf? Gar nichts; et lebt von feinem Speichel. und

Und recht; er kann ja nicht davor, Daß ihn die Noth nun heisset sasten; Die Geldsucht blies ihm stets ins Ohr, Die ließ ihn weder ruhn noch rasten. Und endlich ward ihm das gewehrt, Was Midas ehemals begehrt; Nun steht er auch in seinem Orden. Denn Bette, Kisten, Tisch und Bank, Doch leider! auch gar Speis und Trank Sind ihm zu lauter Gold geworden.

Was hilft nunmehr dem reichen Thier Sein Schaß, den er gleich einem Drachen Mit Furcht und brennender Begier Zu seiner Quaal suchtzu bewachen? So viel, daß ihn die Welt verlacht, Und feisten Sbern ähnlich macht, Von denen sich kein Mensch im Leben Genuß und Vortheil leicht verspricht; Doch die, wenn man die Gurgel bricht, Ihr Fett uns zum Gebrauche geben.

Thr Erben! lacht, und freuet euch, Denn Harpar wird nicht lange laufen, Der Hunger macht ihn fahl und bleich Laßt Bon und Flor nur immer kaufen; Ihr lächelt schon, und thut auch recht. Dergleichen karger Mammoneknecht Will nach dem Sod Werschwender haben. Laßt die Gefangnen los und fren, Die Wurmer schmausen auch darben Wosern sie von der Haut was schaben.

XX. Obe.

XX. Obe.

## Unbillige Verfolgung

hat ofters eine gute Wirkung.

Der Wind aus Oft und Westen sturmt, So fühlt die bange Bruft ein ganz geheimes chrecken. Der sonst son weis selbst nicht wohin, Und sucht sich in der Zeit mit Sicherheit zu decken.

Er hort wie stark der Donner knallt Und durch die finstern Wolken schalt, Wie heftig Blig und Strahl in tiefsten Abgrund schieffen.

Daß jede Creatur vermennt, Daß heut ihr letter Cag erscheint, Un dem sie foll die Schuld begangner Fehler buffen.

Das Erdreich zittert, und dem Land Bleibt noch sein Schickfal unbekannt; Bis daß sie nach der Fluth, die Fruchtbarkeit empfinden. Denn ben stets heiterm Sonneuschein Kann keine reiche Erndte sepn; Drum muß der Regen auch sich oft mit ihm verbinden.

The endlich nun der Sturm vorben, Wird alles luftig, munter, fren, Und jedermann vergnügt, als war er neu gebohren. Da lebt das Derz, da lacht der Mund, Da thun die frohen Blicke kund, Daß man die Luft erft schmeckt wenn sich der Schmerz verlohren.

Ein

Ein Uebel baut oft unser Wohl, Nur der, der sich drein schicken soll, Kann diesen Grund so leicht, so sicher nicht ergrunden. Der Ausgang zeigt dem Klügsten an, Daß da sein Glück nicht steigen kann, Wo nicht die Eris auch kann ihren Antheil sinden.

Der Haß, die Schmabsucht, und der Neid Erschrecken uns zu mancher Zeit; So wie des Donners Knall, die Flamme schneller Blige.

Menn uns ein Groffer wiederspricht, So andert man auch das Gesicht Man scheut, und fürchtet ihn ben allem seinen Wite.

Wenn man die Rachsucht drohen hort, Die uns in unfrer Wohlfahrt ftort, So kann man sich nicht leicht ben der Verfolgung fassen.

Menn sich ein kleiner Mann vergeht, Go weis man daß er nicht versteht, Warum er diesen liebt und jenen sucht zu hassen.

Der kleine Name macht sich groß; Und fiset er dem Gluck im Schoof, Mit feiner Lasterkunst der Weisheit troßzu bieten: Vergonnt sein Vorurtheil ihm nicht, Daß er was gutes von uns spricht, Es kann nichts anders thun, er muß beständig wuten.

Der Neid bemuht sich auch zugleich, Und ist stets an Erfindung reich Da gilt kein wehren nicht, kein heftig wiederstreben, Da wagt sich oft der schlechtste Mann, Der kaum recht decliniren kann; geben. Er will aus Umt und Pflicht sein Wortchen auch drein

## 94. Iwanzigste Ode.

Was foll nun da ein Weiser thun? Er muß nur in sich selbst beruhn, Und muß der Thorheit Wahn, die Lasterung belachen. Er geht fort auf der Klugen Pfad; Zulest, so zeiget doch die That; Die Neider können nur ein blindes Lermen machen.

Es wurde mancher nicht bekannt, Den reine Eugend und Berstand, Berdienst und Redlichkeit im hochsten Grade schmie

Menn nicht des Spotters heisse Buth Ihn oftmable frankte bis aufs Blut, Und suchte offentlich die Fehler vorzurücken.

Und asso trifft es richtig ein: Das Uebel muß die Quelle seyn Daraus oft unser Wohl, und unsre Ruh entstehet. Ein grosser Beist belacht den Grimm, Und weis daß ben dem Ungestum Sein Name, Ruf und Ruhm, so leicht nicht untergehet.

Die Bosheit friegt julest jum Lohn Berachtung, Schmach, des Pobels Sohn, Indem sie sich bemuht, den klügsten Mann zu fällen. Dem Sof und auch dem ganzen Land Wird dann so mancher Streich bekannt Der sich nicht weiter läßt durch Gleißneren verstellen.

Was macht alsdann ein solcher Tropf? Er hengt das Maul, er stütt den Ropf, Und muß sich ingeheim vor seiner Thorheit schämen. Ihm wiederspricht die kluge Welt Die nichts auf seinen Vortrag halt. Zuleht muß er sich doch zum Schweigen noch beque-

XXI.

XXI. Obe.

Auf die geplagte Berille.

Die Misgunst läßt je hier und dar Und überall die Klauen blicken, Man ist vor ihr stets in Gefahr, Denn sie sucht jeden zu bestricken. So gar ein Kind sagt uns von ihr, Und kann uns ihre Spuren zeigen. Sie geht uns nach, und solten wir Auch auf die höchsten Berge steigen.

Ja was? auch in der Thiere Reich Hat man dies Unthier langst entdecket, Das nach geschehnem Wurfe gleich Die Jungen mit dem Gift beslecket. Begiebt sichs daß ein Hund ein Bein Von ohngefahr im Lauf ertappet: So wird so gleich ein andrer seyn, Der nach demselben neidisch schnappet.

Pflegt sich nun dieses Natternkind Auch zu den Shieren zu gesellen, Ob sie gleich unvernünftig sind, Und gar kein Urtheil können fallen; Wie muß es vollends sich bemühn, Geschöpfe, die wir weise nennen, In sein verstricktes Garn zu ziehn, Daß sie auch andre fangen können?

## 96 Ein und zwanzigste Obe.

Ja wohl; sie herscht nur gar zu sehr, Besonders bey verliebten Seelen, Die sich unstreitig noch weit mehr Mit Haß und Neid, als andre qualen. Fragt nur Berillen, die weis euch Ein langes Lied davon zu singen; Wie manchen schlauen Fang und Streich Man ihr bemuht ist ben zu bringen.

Raum, daß sie mit dem Seladon Hier in Bekantschaft ist gerathen, So riechen andern Nomphen schon Von Sierfersucht gereizt, den Braten. Sie dichten wahrlich Lag und Nacht, Wie sie dies Freundschaftsband zertrennen. Was haben sie nicht ausgedacht, Das sie ihr doch nicht zeigen können?

Die eine, schaut die List nur an, Sucht ihn ben ihr so anzuschwärzen, Als mennt es dieser Spaßgalan Mit keiner einigen von Herzen. Die andre zischt ihr in das Ohr: Sie soll sich nur zu tode härmen, Man säh ihn mit der Bienenchor Von einem Baum zum andern schwärmen.

Die dritte warnet sie vor ihn, Und sucht durch frevelhaftes Lügen Den Seladon von ihr zu ziehn, Um alle beyde zu betrügen. Ihr falscher Vorwand legt ihm bev, Als ob er, wenn er gleich nichts kufte, Ein Wascher und ein Prahler sey, Der sich gar viel zu rühmen wüßte.

Beriffe

Berille, glaube keiner nicht, Sie wollen dich nur hintergehen. Ihr scheel und falsches Angesicht Giebt dir es deutlich zu verstehen. Man suchet dir durch Rank und List Dies Leckerbischen wegzusischen, Und dich, so redlich er auch ist Zu Zorn und Rachgier anzustrischen.

Weist du, warum sie Tag und Nacht Mit ihrem Schmahen auf dich stürmen, Und Lügen, so die Missaust macht, So häusig auf einander thürmen? Es will ein jegliches darvon Sich ben der Schnabelweide laben, Und heimlich deinen Seladon Im Umgang ganz alleine haben.

#### XXII. Ode.

Da heut das Gluck ein Fest der Edlen \* \* gonnt, So schickt Ihr dieses Blat die sich von Ziegler nennt.

Ich habe langst mein Seitenspiel
Mit Vorbedacht von mir geschmissen,
Und, weil es mir nicht mehr gesiel,
Von ihm nichts weiter wollen wissen.
Denn eine schwache Frauenhand
Fühlt nicht das Feur, den heisen Brand,
Der sich in Manneradern reget.
Wir spielen, doch der Thon klingt matt,
Dieweil er nichts von Anmuth hat,
Und weder Seist noch Leben heget.

Allein,

## 98 Awen und zwanzigste Obe.

Allein, die Muse winket mir; Sie zieht die sast zersprengten Seiten Aus ihrem Kerker heut herfür, Und will sie wieder zubereiten; Sie hist und stimmt selbst mit daran, Und stammt mich ganz gewaltig an Dies mal so Mund als Hand zu zwingen. Wie? spricht sie, solltst du bey dem Fest, Das dich das Glück erblicken läßt, Die holde Freundinn nicht besingen?

Auf! und versaume nicht die Zeit, Den so vergnügten Tag zu sepren, An dem die = höchst erfreut Will ihrer Jahre Lauf verneuren. Sie wird von dir stets hochgeschätz, Weil dich ihr Umgang so ergebt, Der aller Beysall hier erreichet; Bring ihr ein aufgewecktes Lied, Das unsrer = ähnlich sieht, Und ihrem muntern Geiste gleichet.

Doch dieses eben ist es auch, Mas mich ben so gestalten Sachen Will wider meinen alten Brauch, Geliebte Freundin! surchtsam machen. Betracht ich Dich, und deinen Geist, Den man als unvergleichlich preist, So scheu ich mich Dich abzuschildern. Dein Contersen das aller Welt, Unmuthigste! so wohl gefällt, Gleicht überhaupt den Lugendbildern.

Woher

Woher nahm ich so Geist als Glut, Den deinigen recht auszudrücken? Den was in deiner Seele ruht, Läft uns viel feuriges erblicken. Dein Wesen, das sich uns entdeckt, If stets belebt und aufgeweckt, Doch auch mit Sittsamkeit verbunden. Und der so aufgeräumte Sinn Von dem ich selbst ein Zeuge bin, Verfüsset uns so manche Stunden.

Der holden Minen Freundlichkeit, Weis aller Huld Dirzu gewinnen. Die zeigt uns auch zu dieser Zeit Das Kleeblat dreyer Charitinnen. Was nur die Damen zieren kann, Trifft man bey Dir, Geehrte, an. Dein artiges und freyes Wesen, Das doch nicht aus den Schranken steigt, Die uns Vernunft und Wohlstand zeigt, Läßt uns gar nichts gezwungnes lesen.

Der mehr als herrliche Verstand, Und Deiner Seelen edle Gaben Sind allen denen wohl bekannt, Die Dich das Glück zu kennen haben. Ja, hört man mit gelasinem Sinn Dich angenehme Rednerin, Sokann ein Wort die Herzen binden. Rurz, die Natur, die Dich gebaut, Ließ alles, was das Lluge schaut, Erstaunend schon und trefflich sinden.

S 2

Mas

## 100 Zwey und zwanzigste Obe.

Was wunder? wenn auch Dein Gemahl, Der Dich in Herz und Arme schliesset, Wie sonst bey seiner Liebeswahl, Und ist die schonste Lust geniesset.
Der Lugend Mund, des Glückes Hand, Küft er durch Dich; vergnügtes Band, Das, wünscht er, niemals mag zerreissen. Dieweil man das, was ihn ergeht, Vor artig, ja vollkommen schäft, Und Dich ein Meisterstück muß heissen.

Doch, ich vergehe mich zu weit, Ich will allhier kein Loblied schreiben. Ich will nur ben der frohen Zeit Die Dich und mich vergnüget, bleiben. Auf! sepre mit erfreuter Brust Dein Fest in selbst erwünschter Lust, Geneuß so viel versüßte Stunden, Als man auf Florens Anmuthsbet, Das voller schönen Bluthen steht, Schon Blumen bis anher gefunden.



XXIII.

Dren und zwanzigste Obe. 101.

XXIII. Dbe.

## Un einen guten Freund.

Dor kurzem schwur ich ben den Linden, Und ben des Phobus grunem Sann Man sollte mich nicht mehr da finden, Ich sprach: Ich mag kein Dichter seyn. Ich schimpste die bemühten Schnger, Warum? Ihr räuhes Waldgeschren, Berdient der Musen Gunst nicht langer, Denn mancher Stumper quakt zu fren.

Mein Vorsat den ich mir genommen, Wird leider nicht hinaus geführt, Ich bin um Eyd und Schwur gekommen, So daß mich mein Gewissen rührt. Doch ist mir dies nicht zuzuschreiben: Frag dich und deine Muse nur, Die sucht mich wieder auf zutreiben, Und führt mich auf die erste Spur.

Gelett daß auch mein heistes Singen, So schon nicht in die Ohren fallt, Als man hort deine Laute klingen, So schadt es nichts, du bist ein Seld. Denn, grosser Dichter unsrer Zeiten, Dein aufgeweckter muntrer Beist, Ist sonder alles Widerstreiten, Etwas das man mit Rechte preist.

Dies

## 102 Vier und zwanzigste Obe.

Dies picht allein, dein höflich Wefen Berpflichtet mich und andre mehr, Die deine netten Briefe lesen; Wer ist der nicht dein Schuldner war? Erkentlichkeit ist viel zu wenig, Und weil nichts auszusinnen ist, So fordre selbst, du Musenkönig; Dies ists womit mein Kiel beschliest.

### XXIV. Obe.

Tragt mich nur nicht, ihr Pierinnen! Was hier mein Kopf für Grillen heckt? Warum ihr mich so tief seht sinnen, Und was mir im Sehirne steckt? Ich selber bin mit mir nicht einig, Die Ungeduld, so mich bestrieft, Macht, daß man mich so früh und schleunig, Woll Unmuth und verstöhrt erblickt.

Ich schame mich vor eurem Orden, Und weis gewiß, daß ihr nun sprecht, Ich sen zur Lügnerin geworden; Ihr habt dazu vielleicht auch Necht. Mun denk ich allererst zurücke, Wie wohl zu spat, was ich gethan; Allein, wer ist, der dem Geschicke Beständig wiederstreben kann?

Ein Wort, ein Mann, pflegt man zu sagen, Dies zielt auf blosse Manner nicht. Wie? istes in den Wind zu schlagen, Wenn Frauenzimmer was verspricht? Nein; Glaub und Treu schmückt ihre Schone, Als andre, Zierde, Put und Pracht, Dies wissen wir so gut als jene, Und doch hab ich nicht dran gedacht.

Mein banges Herze will sich luften, Der Stein muß weg, der solches drückt. Wie? habt ihr nicht in meinen Schriften Zugleich ein Abschiedslied erblickt? Ja, ja, der Korb ward euch gegeben, Was spricht man denn? gesteht es mir, Und sieht man mich dawider leben, Kuckt man mir nicht den Fehler für?

Ja wohl; man wird unfehlbar sprechen? Da sieht man, was der Wankelmuth, Der oft pflegt Wort und Schwur zu brechen, Um weiblichen Geschlechte thut. Gemach! laßt euch nur nicht verheßen, Ich weis es freplich allzu wohl, Daß ich, mein Wort nicht zu verleßen, Nicht mehr in Versen schreiben soll.

Der Scheidebrief ist unvergessen, Den ich der Welt im Drucke wies, Als ich den Plat, den ich beselsen, An andre Schüler überließ. Ich weis mich wohl noch zu besinnen, Was damals mich dazu bewog, Als ich, mehr Frenheit zu gewinnen, Won euch, gesiebte Musen, zog.

Reboch !

### 104 Vier und zwanzigste Obe.

Jedoch! sucht euch nur nicht zu rachen, Daß ihr mich mit dem Vorwurf qualt, Der ben vergeblichem Versprechen Mich zu den Flattergeistern zehst. Ihr wurdet mich zu sehr beschämen, Drum hört nur an, was hier mein Kiel Dergleichen Argwohn zu benehmen, Euch im Vertrauen sagen will.

Die Nachtigal, so sich den Neben Einmal beglückt entreisen kann, Beißt, ihre Frenheit nachzusehen, Zum andern mal nicht wieder an. Mir aber wollt es nicht gelingen; Ich riß mich zwar von eurem Hann; Und dennoch schloß durch sanstes Singen Ein ander Chor mich wieder ein.

Die Deutschen Musen unfrer Linden, Die bloß, ihr mußt es selbst gestehn, Deswegen ihre Renhen binden, Damit sie diese Sprach erhöhn. Die, wie mit Eiser ist geschehen, Ben rühmenswürdiger Geduld Germanien ins Herze sehen, Die sind daran, sonst Niemand schuld.

Sie winkten mir auch sonder bitten, Und riesen mich zu ihrer Schaar, Zu der mein Juß so gleich geschritten, So schüchtern er auch immer war. Du sollst zuerst die Bahne brechen, Gedacht ich dazumal ben mir, Was wird hierzu wohl Momus sprechen? Ich weis gewiß, er drohet dir.

Allein

Allein ich ließ ihn immer drauen, Warum? es war einmal geschehn; Man kann in der Gelehrten Rephen Zwar hier nicht Frauenzimmer sehn; Und doch trifft man in fremden Landern Dergleichen Mitgespielen an, Drum wollt ich den Entschluß nicht andern, Und gieng mit dreistem Muth daran.

Burnt, liebste Musen, nicht darüber; Geht eure Mariane gleich, Zu diesen Deutschen Musen über, Sist sie doch mitten unter euch. Sie sind ja eure rechten Brüder, Sie dichten ja durch eure Sunst. So schön und angenehme Lieder, Und danken euch bloß ihre Kunst.

Dies wird vor mich und euren Orden Ein meht als groffer Bortheil fepn, Daß ich ihr' Mitglied bin geworden; Gebt also nur eur Jawort drein. Ihr kluges Sadeln und Berbessern, Der wohlgestimmt und reine Shon Wird meiner Seiten Klang vergröffern, Mir ist, als spuhrt ich solches schon.

Fahrt fort, ihr Deutschen Musensohne, Mir ferner an die Hand zu gehn. Wertreibt mein rauhes Waldgethone, Lehrt mich die Wirbel richtig drehn. Vergest den Held nicht zu besingen, Der Reich und Chur so klug beschützt, Und, wenn wir ihm ein Opfer bringen, Zugleich auch unste Musen stützt.

S 5

Wedt

### 106 Fünfund zwanzigste Obe.

Weckt unter seines Scepters Schimmer Die Deutsche Sprache wieder auf.
Sie liegt und schlift noch leider immer, Bringt wieder Jung und Kiel in Lauf.
Sucht Duell und Ursprung zu ergründen, Bespiegelt euch an Frankreichs Wiß;
So nennt die Welt den Hann der Linden Mit Recht der Deutschen Musen Sis.

#### XXV. Ode.

Ueber die von den Türkenaus der Stadt Nicosia geraubete, und mit dem Schiff sich großmuthig in die Lufft sprengende Heldin und schone Arnalda di Recas.

Was für ein schnelles Todesschrecken
Will Schlag und Schall von ohngesehr
In unsern Mauren iht erwecken?
Wo rührt denn die Verwirrung her?
Was heißt es, daß man ganze Haufen
Von Volk durch alle Strassen sieht
Vleich dem gescheuchten Wilde laufen,
Und groß und klein mit Zittern flieht?

Wie? ist etwan ein Feind vorhanden, Der unsre Ruh und Frenheit krankt, Und ben dem Raub in Strick und Banden Uns allerseits zu schlagen denkt? Schallt nicht die Post schon in die Ohren: Flieht Bürger, warnet wen ihr kennt, Der Feind ist wirklich vor den Thoren Und hat Nicosien berennt.

Mil

## Fünf undzwanzigste Ode. 107

Weh uns! ich sehe schon von weiten Die aufgespannten Seegel wehn; Die sich mit aller Macht bereiten Auf uns gerüstet los zu gehn. Ists nicht ein Schwarm von den Barbaren? Er ist es, leider! wie wir sehn, Wie wird die Brut mit uns versahren? Ach Schmerz! es ist um uns geschehn!

Gefährten! auf! ergreift die Waffen! Rommt, macht durch tapfre Gegenwehr Der Muselmanner Schwarm zuschaffen, Und wenn er noch weit starker war! Wir fechten mit. Zerbrecht die Ketten, Erwürgt die wilde Kriegerschaar, Helft unsre Ehr und Freyheit retten, Denn beyde stehen in Gefahr.

Wo nicht, so laßt uns eilends fliehen, Damit uns die Tyrannen nicht In die verfluchten Klauen ziehen, Die sie bereits auf uns gericht. Fort, Nympfen! suchet Klust und Holen, Verberget euch mit mir darein. Die mussen wir zur Freystadt wehlen, Wosern wir wollen sicher seyn.

Allein, umsonst! der Rauber Menge Hemmt der erstarten Fusse Lauf. Wir kommen schon in das Gedrange. Wer halt die Furien wohl auf? Hier sind sie. Seht die Feuerballen, Die leider mehr als zugeschwind Aluf uns gleich einem Hagel fallen, Und unser aller Morder sind.

D mehr

### 108 Fünfundzwanzigste Ode.

D mehr als grausames Geschicke? Ist möglich, daß mir beine Macht Der Saracenen Band und Stricke In meiner Unschuld zugedacht? Erlaubt ihrs denn, erzurnte Sterne! Daß ich mich schwach und jammersvoll Bon meiner Bater Stadt entserne, Und ihr den Rücken zeigen soll?

Wollt ihr, daß ich den Trieb zur Tugend Des wilden Sultans geilem Ruß Schon in dem schönsten Flor der Jugend Mit Widerwillen opfern muß? Ja, ja, der Schluß ist so gefallen, Ihr wollt es, Störer meiner Nuh! Doch hört guch mich: Ben diesem allen Spricht doch Arnalda, Nein, darzu.

Nein! Selim soll mich nicht erblicken; Denn Recas großmuthsvoller Sinn Wird ihm das Ziel gewiß verrücken, Wenn ich auch schon die seine bin. Nein Barbar! die vermeynte Beute Fällt dir doch nicht in Arm und Schooß: Denn die Gebundne reißt noch heute Sich von den Fesseln selber los.

The frechen Rauber eilt geschwinde: Spannt schleunig eure Seegel auf; Bollbringt die Farth ben gutem Winde, Ihr Sclaven! rudert tapfer drauf. Ihr sollt doch nicht Byzank erreichen, Das euch die Hoffnung schon entdeckt: Ihr Thoren habt die Siegeszeichen Umsonst vor diesmal aufgesteckt.

Der!

## Fünf und zwanzigste Ode. 109

Verbannt, Gespielin, Angst und Zagen, Entreißt euch aller Traurigkeit:
Ich muß, ich soll, und will was wagen, Das mich und euch von Schmach befreyt.
Mein Herze flieht die schnoden Flammen,
Der Himmel stimmt selbst überein;
Was Recht, Geseh, Natur verdammen,
Muß Menschen auch ein Abscheu seyn.

Soll dies nicht herz und Seel erschrecken, Wenn man, verfluchenswerther Ruß! Sich durch der Wilden Brunft bestecken, Und ihre Flammen ibschen muß! O Greuel! der nicht auszusprechen; Flieht Schwestern, die verhaßte Glut, Saumt nicht, euch und auch mich zu rachen; Ich opfre selbst vor euch mein Blut.

Ergreif Arnalda, Schwerdt und Feuer Auf, zunde, so geschwind man kann, Zu Troke diesem Ungeheuer Dein fliegendes Gesängniß an.
Spreng Schiff und Mast in tausend Stücken, Daß Tief und Höhe bebt und kracht, Laß mir den letten Streich noch glücken!
Welt, und Gesährten gute Nacht!



XXVI.

## 110 Sechs und zwanzigste Ode.

XXVI. Dde.

Durch Schweigen und durch Hoffen Bermindert sich die Noth. Wenn dich ein Kreuz betroffen, So wunsch dir nicht den Lod. Durch Ungeduld und Zagen Berdoppelt sich die Pein. Was hilft dir alles Klagen; Dein mehr als augstlich Klagen Kann nicht dein Retter seyn.

Der so die Welt erschaffen, Nimmt dich in seinen Schus. Er wacht wenn du wilft schlafen, Beut allen Feinden trus. Wenn der sich will erbarmen, So leide was du kannst, Weil du in seinen Armen, In deines Vaters Armen Das wahre Dept erlangst.

Er hat vorlängst gesehen Was gut und nüslich ist. Geseht er läßt geschehen Daß du voll Jammer bist; Voll Clend und voll Leiden, Und aller Leute Spott, Das soll dich doch nicht scheiden, Nicht im geringsten scheiden Von deinem treuen Gott.

Das

### Sieben und zwanzigste Ode. 111

Das Leiden diefer Erden Gleicht jener Freude nicht, Wenn wir verklaret werden Vor Sottes Angesicht. Dann wirst Du erst erfahren Wie Sott die seinen liebt; Du kannst die Thranen sparen, Die Rummerthranen sparen Wenn er Dich hier betrübt.

#### XXVII. Dbe.

Du Schattenreiche Fichte, Bergonne mir die Luft! Ich seise mich und dichte Bon dem was dir bewust. Du kennst langst meine Klagen, Du kennst mein bittres Alch. Denn leiden und nichts sagen, Gar nicht ein Wortchen sagen, Dazu bin ich zu schwach.

Von schönen Augen brennen Das ist mir wohl erlaubt; Allein ich darf nicht nennen Was mir die Freyheit raubt. So mehret sich men Leiden, Mich tödtet jeder Blick: Denn lieben und auch meiden, Das Liebste ganzlich meiden Bringt nicht das Herz zuruck,

Mein

## 112 Acht und zwanzigste Obe.

Mein Liebstes, mein Vergnügen, Mein alles auf der Welt: Dein Knecht ist so verschwiegen Von dem was ihm gefällt; Und will die Gluth verschweigen, Die kein Erbarmen kühlt; Ich werde dir nur zeigen, In allen Minen zeigen, Was meine Seele fühlt.

Wie lange soll ich hoffen? Wenn andert-sich dein Sinn, Daß ich das Ziel getroffen, Und ganz der deine bin? Die Frenheit, und mein Leben, Mein Herz, mein ganzer Muth Bleibt einzig dir ergeben, Aufs zärtlichste ergeben, Wie jeder Tropfen Blut.

## XXVIII. Obe.

## Antwort auf die vorhergehende Obe.

Ich dichte keine Rlagen, Denk nur auf Scherz und Lust. Du darst nichts weiter sagen, Dein Schmerz ist mir bewust. Und kannst du ja nicht schweigen, So sprich von deiner Pein, Ich werde dir auch zeigen, Wie zärtlich werd ich zeigen, Daß du solist glücklich senn.

## Acht und zwanzigste Obe. 113

Ja Chloris wird dich lieben, Die deinen Brand erregt. Bon deinen reinen Trieben Wird Herz und Geist bewegt. Berbanne Schmerz und Leiden, Ich merk auf deinen Blick, Und kann dich schwerlich meiden, Ich kann dich gar nicht meiden, Ich kusse mein Geschick.

Dein Liebstes, bein Vergnügen Lebt nur allein vor dich, Mein Auge kann nicht trügen Du bleibst mein ander ich. Laß nur dein Herze brennen, Die Stut ergreift mich schon, Denn hör ich dich nur nennen, Nur deinen Namen nennen, Rührt mich der sanste Thon.

Dein Bunsch ist eingetroffen, Daß dich mein Herze liebt. So kannst du alles hoffen Bas dir Vergnügen giebt. Denn was du mir willst geben, Bekommst du schon von mir. Ich habe nur ein Leben, Uch nur ein einzig Leben; Und das gehöret dir.

\*\*\*

XXIX.

## 114 Neun und zwanzigste Obe.

#### XXIX. Obe.

The so schon und grunen Auen, Meiner Augen Lustrevier, Euch will ich mich anvertrauen, Brecht ihr Seuszer, brecht herfür. Ein geheim und still Verlangen, Ein nur mir bewuster Schmerz Halt die Brust schon langst gefangen; Shursis lebt, doch ohne Herz.

Ift es möglich, daß ich lebe? Was nahrt die gequalte Bruft, Daß ich nicht den Geist aufgebe? Ach! wo bleibt die erste Lust? Saget mir, verslogne Stunden, Wo ist mein Vergnügen hin? Iho fühl ich erst die Wünden, Da ich nicht mehr meine bin.

Ruh und Freyheit ist verlohren, Alles, alles ist dahin! Wozu bin ich auserkoren, Ach und Pein ist mein Gewinn. Echo, hör auf mein Klagen, Denn dein holder Wiederschall Soll es in der Gegend sagen, Chloris Tod war Thyrsis Fall!

Fraget

Fraget nicht, was ich beweine, Was mich in die Gegend ruft. Ach! die lieblichen Gebeine Ruhen hier in dieser Gruft. Meiner Chloris Angedenken Spricht mir Geist und Leben ab. O! erbarmt dich nicht mein Kranken? Rimm mich doch nur mit ins Grab.

Sammlet euch ihr matten Glieder, Du mein abgeharmter Leib, Du umarmft die Chloris wieder, Das so tugendreiche Weib. Ihre kalt erstarrten Hände Und der Klugheitsvolle Mund Erosten mich bis an mein Ende. Nur der Tod trennt unsern Bund.

Wohl, ich warte mit Verlangen, Bis der Tod das Herze bricht. Meiner Schönen kalte Wangen Küß ich, weil mir wohl geschicht. Oeffne dich, du Grabeshole, Ach! wie sanste ruh ich hier, Neben meiner andern Seele, Welt, ich tausche nicht mit dir.



XXX.

#### XXX. Obe.

Durne nicht, wenn ich dir sage, Daß ich dich nicht lieben kann. Wenn ich Aug und Herze frage, Giebt es mir die Ursach an: Almor herrscht gleich den Tyrannen; Raumt man ihm nur etwas ein, Sucht er alles zu verbannen, Was ihm nicht will dienstbar sepn.

Ruh und Frenheit gieng verlohren, Der Verlust siel mir zu schwer; Dazu bin nicht gebohren, Nein, mein Ohr giebt kein Gehör. Kühl die Stuth an andern Blicken, Was nutt eine kalte Brust? Sich an Schnee und Sis erquicken Bringt dem Herzen schlechte Lust.

Du bist edel von Gemuthe, Du bist angenehm und schon, Du bist in der schönsten Blute, Jede mag dich gerne sehn. Dein Verstand, dein ganzes Wesen Liebt ein Serz das lieben kann; Ja dein Werth bleibt auserlesen, Nur ich nehm nicht Theil daran. Ja ich will mich felbst verdammen, Mein Berz ist zu selsenfest, Da im Ursprung deiner Flammen Es dich gar verschmachten läßt. Darum muß ich mit dir leiden, Daß ich dich nicht trösten kann; Dich und deinen Umgang meiden Seh ich selbst für strafbar an.

Doffe nur und sen zufrieden, Zeit und Stunden andern sich. Was der himmel dir beschieden, Das erhalt er auch vor dich. Er kann Geist und Herze lenken; Sieht er meine Unschuld an, Wird er auch an dich gedenken, Daß ich dich noch lieben kann.

Dennoch will ich mich vergnügen, Wenn mein Schickfal widerspricht. Sollte ja die Hoffnung trügen, Erugt doch deine Liebe nicht. Ich kann dich doch niemals haffen: Denn der erste Blick und Lag Ließ mich was ins Herze fassen, Das ich nicht gestehen mag.



XXXI.

# Ein und drenßigste Obe.

XXXI. Dbe.

Unverändert in dem Leben, Unverändert in dem Tod! Was mir Zeit und Glück wird geben, Es sey Freude, es sey Noth; Alles ist mir einerley. Ich bin immer froh und frey.

Unverändert in den Worten, Unverändert in der That; Gegen den an allen Orten, Welcher meine Freundschaft hat. Denn ich liebe nicht den Schein, Falsch und hinterlistig seyn.

Unverandert in der Liebe, Unverandert bleibt die Lust; Denn der Ursprung reiner Triebe Herrschet über Beist und Brust. Ich verschenke nicht zum Scherz Meine Frenheit und mein Herz.

Unverandert in dem Leiden, Unverandert, ift der Schluß; Wenn man mich will schmahen, neiden, Weis ich doch nichts von Verdruß. Denn nichts storet meine Ruh, Und ich lache noch darzu.

Unverandert in dem Glücke, Unverandert bleibt mein Sinn; Ben dem widrigsten Geschicke Bleib ich immer wie ich bin. Da verdoppelt sich mein Geist, Wann er sich dem Schmerz entreißt.

Unvers

## Zwen und drenfigste Obe. 119

Unverändert in den Sitten, Unverändert in dem Muth; Sollt ich um Vergebung bitten, War die Handlung noch so gut? Wenn ich mir nichts zeigen kann, Hor ich keinen Sadler an.

Unverandert in Gedanken, Unverandert muß man seyn; Denn die Großmuth läßt nicht wanken; Sie raumt keine Grillen ein. Ihre Wirkung ist zu schon, Sie kann sich in nichts vergehn.

Unverändert in dem Hoffen, Unverändert überhaupt; Dadurch wird das Ziel getroffen, Das uns kein Wergnügen raubt. Run, ich sage frey heraus: Dieser Schluß macht alles aus.

#### XXXII. Dbe.

Menn Schickfal laß mich wissen, Da mein Leiden sich soll schliessen, Das ich nicht gestehen mag? Lach ich oftmahls mit dem Munde, So entsernet sich das Herz; Denn da lieget in dem Grunde Der so tief versteckte Schmerz.

Fragt

### 20 Zweyund dreykigste Ode.

Fragt ein Freund nach meinem Schmerzen, So verhel ich meine Pein.
Geht ihm meine Noth zu Herzen,
Muß ich doch verschwiegen sepn.
Denn er aubert nicht die Sorgen,
Nimmt er gleich mit Theil daran;
Und es bleibet ihm verborgen,
Wie, und wenn sichs andern kann.

Will die Hoffnung mich ergețen, Die den frohen Tag bestimmt, Denn ich werde wurdig schäpen, Daß er gar kein Ende nimmt: So will ich auch da verhelen, Was der Trost für Wirkung hat; Ich bin nicht wie seige Seelen: Mich schreckt nicht ein rauschend Blat.

Vor den kleinsten Sturm erschrecken, Ist nicht edel und gemein.
Man muß unter Dorn und Hecken
Aufgerdumt und munter seyn.
So kann man den Schmerz besiegen;
So verfährt ein grosser Beist;
Er ist stille und verschwiegen,
Wenn man ihn in Ketten schleußt.

Dort er gleich den Neider lachen, Wenn er dies Geständniß thut, So wird er kein Wesen machen, Weil die Ruh in ihm beruht. Diesekann man ihm nicht kranken; Man macht sich nur lächerlich, Denn man irrt so gleich im Denken. Jeder sorge nur vor sich.

Mun,

Run fo tobe tolles Glucke! Menn du mir zuwider bist, Ehr ich dennoch dein Geschicke, Das mein Mund voll Ehrsurcht kust. Endlich schlägt die frohe Stunde, Die dich noch bewegen kann. Weicht der Schmerz den ich empfunde, Beth ich dich gedoppelt an.

#### XXXIII. Dde.

Sole Frenheit, laf dich kuffen, Du mein liebstes auf der Welt, Dich will ich ins Berze schliessen, Weil dein Wesen mir gefällt.

D du Nahrung meiner Seelen, D wie wohl schmeckt deine Kost! Ich will alle Tropfen gahlen, Bon dem zuckersussen Most.

Deine Gunft, dein reizend Wefen Unterhalt Geist und Berstand, Ja du bleibest auserlesen, Nimm mich an zum Unterpfand.

Andre mogen sich verlieben, Wenn Eupido zielt und trifft, Mein Entschluß ift langst geschrieben: Daß dies kein Vergnügen stift.

Wenn Berliebte seufzend klagen, So bin ich stets aufgerdumt: Denn ich weis nichts von den Plagen, Die ein solcher Thore traumt.

Blog

### 122 Vier und drepßigste Obe.

Bloß mein einiges Vergnügen Ift die Frenheit ganz allein; Denn ihr schmeicheln kann nicht trügen; So muß ich erkenntlich sepn.

Sie foll meine Losung bleiben Bis mich Gruft und Stein bedeckt; Auf mein Grabmal foll man schreiben, Daß die Frenheit Luft erweckt.

#### XXXIV. Dbe.

### Lob des weiblichen Regimentes.

Mich dunkt, ihr irret fehr, die ihr vielleicht aus Neid, Wo nicht aus Unvernunft, ben Widerspruch und Streit

Den Ruhm und Werth, der fonft pflegt Manner gu erhoben,

Dem weiblichen Geschlecht nicht auch wollt zuges fteben.

Warum erhebet ihr doch jenes Bolk so fehr? Bit hier ein Unterschied? was hat denn jenes mehr? Weis die Natur mit dem, womit sich jene bruften, Nicht dieses Bolk so wohl, als jenes auszurüften.

Stellt zwischen selbigem nur einen Wettstreit an, Und seht so dann, wer siegt. Verblendter Loredan! Was suchst du der Natur den Fehler beyzumessen? Sie hat sich nicht veriert; sie hat sich nicht vergessen. Doch hat sie Clalien, der edlen Romerin, Durch kluge Bildungskraft, den unbewegten Sinn, Und solch ein Berz, das sich vor Mannerleiber schiefet, In ihre zarte Brust zum Wunder eingedrücket.

Berwegne ! schmeichelt euch nicht mit dem Bahn

Alls wenn das Frauenvolk von schlechterm Zeuge war. Der Klugheit Zeichen steht auch mit auf ihrer Stirne, Ihr Kopf hegt, und vielleicht weit zartlicher Behirne. Bemerkt nur ihre Kraft, Wis, Sinsicht Feur und Geist, Wie richtig die Vernunft im Urtheil fallen schleußt, Wie lebhaft alles klingt, prüft ihre Macht und Starke.

Siezeigen, ist nicht wahr? der Welt oft Bunderwerke.

Wer sinnt wohl etwas aus, das Mannern eigen bleibt,

Mozu der Eifer nicht zugleich auch jene treibt? Mo sieht und spüret man ein Vorrecht, das sie haben? Ein jeder Theil rühmt sich gleich ausgetheilter Gaben, Mo man nur Kinste zehlt, sich Missenschaften werht, Erblickt man keine doch, wo die Vortrefflichkeit Des weiblichen Geschlechts sich nicht zugleich mit wiese,

Und man es nicht zugleich so hoch als jene priese.

Upellens Mahlerkunst ist Weibern auch bekannt, Sie schildern manches Bild mit mehr als netter Hand, So klug Alcimedon in Rupfer weis zu ptagen, So kunstlich sehn wir sie auch Stahl und Nadel regen.

Amphion ruhme sich ja nebst dem Orpheus nicht, Als war das Seitenspiel vor sie nur zugericht. Des Frauenzimmers Thon und Kunstgriff wird sie lehren,

Daß diefe gleichfalls mit in ihren Chor gehoren.

Ihr,

## 124 Dier und drenßigste Ode.

3hr, ob gleich garter, Leib scheut dennoch nicht Se-

Sie stellen ihr sich oft so frisch als Manner dar; Die Jagd, so insgemein kann tapfre Seelen rühren, Wird auch den schlanken Juß in ihre Fluren sühren. Menalcas ists nicht nur, der dort so muthig jagt, Und über Stock und Stein sich in die Walder wagt. Die Welt kann heut zu Tag, will nur die Misgunst schweigen,

Roch Sochter hier und dar von Atalanten zeigen.

Rommt, die ihr bis anher von falschem Dunst verblendt,
Das weibliche Geschlecht ein schwaches Werkzeug nennt;
Laßt uns den muntern Blick nach solchen Plagen lenken,
Allwo wir Manner nur allein zu sinden denken.
Mein Griffel, der sich iht aus seinen Schranken reißt,
Wirft sich zum Führer auf, verdoppelt Schritt und

Beist. Folgt ihm nur sicher nach, und follt er es auch wagen, Den halben Kreis der Welt deswegen auszufragen.

Wo find wir? wird es doch ben hellem Tage Nacht; Da schneller Pfeile Zahl den Himmel finster macht. Hier hat sich Mars gewiß ein Feld zum Streit ersehen, Seht das Scharmügel an, das dorten wird geschehen. Meynt ihr, daß alle die so, man gepanzert findt, Und Bogen führen sieht, nur eitel Helden sind? Nein; ihr betrügt euch sehr: ihr seht Amazoninnen, Die streitbaren im Bolk, und Scythiens Heldinnen.

Lenft

Lenkt eure Augen ist dort nach Auretten hin, Mit was für Mannlichkeit und unerschrocknem Sinn Fällt sie dem Amurath, der Lesbus in Gedanken Als Ueberwinder schon besteiget, in die Flanken? Schaut Bondickens Herz, das Lowen gleichet, an; Wo ist ein Mannerarm, der tapfrer sechten kann? Der Sinbruch will euch nicht, beschämte Romer glücken;

Die blutig kann ihr Schwerdt euch hier gurucke schicken!

Was wird man nicht für Muth an Fulvien ges wahr,

Wie kriegrisch stellt sie sich dem ganzen Seere dar? Ihr Degen in der Faust foll Mann und Kampfer lehren,

Wie man dem Cafar muß Gewalt und Sieg vers wehren.

Seht ihr Marullen nicht auf Wall und Mauren gehn? Ifts möglich, daß sich dies ein Weib mag unterstehn? Ja, ja, die Heldin will, des Vaters Tod zu rächen, Der Muselmanner Schwall den gelben Hals zers brechen.

Mit was für Seldenmuth und echter Lapferkeit Rührt nicht Ladusia den Flügel in den Streit, Den man ihr anvertraut? Was thurmt sie nicht für Leichen?

So, daß ihr schnaubend Roß vermag kaum auszus weichen.

Gebt acht, wie hißig dort Camilla schlaat und kampft, Wie sie dem Turnus hilft, und seine Feinde dampft; D Fall! o harter Fall! Sie sinkt zu bald zur Erden; Ein harter Kuraß mußihr Sterbebette werden.

Die

### 126 Vier und dreußigste Ode.

Die zarte Frauenhand übt sich nicht nur allein In Waffen, und will nur Bellonen dienstbar seyn, Sie kann daneben auch ben ritterlichen Spielen Mit eingesechtem Speer nach einem Rleinod zielen. Trug Adelmunda nicht ehmals den Preis und Lohn, Der vor den Siegenden bestimmet war, davon. So stark ben dem Turnier ihr Feind auch wollte schaumen,

Meynt ja, Bethorte, nicht, als führte die Natur Die Manner nur allein auf jene Shrenfpur, Die und Minerva weist, die Arbeit zu verfüssen. Wenn gab sie das Geset, die Weiber auszuschliefen?
Wer fagt, sie hatte das, was man für Weisheit halt, Den Mannern nur allein zum Eigenthum gestellt? Gar nicht; Und sollten sie sich nicht vergleichen können, Go will sie Vallas selbst der Frauen Mitgift nennen.

Wird man, schaut selber nach, ben jener Musens schaar,
Die Phobens Hügel schützt, nur Manner bloß ges wahr?
O was erblicken wir zugleich für edle Seelen,
Die alle weiblich sind? Werkann die Kopfe zehlen?
Hier ist ein ganzes Heer, das sich mit Büchern trägt;
So viel Apollens Hann auch Lorberreiser hegt,
So dürft er dennoch kahl, und ganz entblättert stehen,
Sollt jegliche gekrönt von ihm zurücke gehen.

# Vier und drepfigste Obe. 127

Zwen Augen reichen nicht, so weit man um sich

Sier hat Accursia den Lehrstuhl aufgebaut, Sort, wie dies kluge Weib von Lernenden umringet, Bis in das innerste des Rechts der Römer dringet. Dort zeigt Cassandra sich; sie hebt ihr Haupt empor, Wie hell und lichteblikt ihr Pupurhuth hervor, Der ihr vor ihren Fleiß in der Astraen Orden In ihrem Padua mit Ruhm zu Theil geworden.

Seht, wie Morata dort versteckt in Buchern sist, Und über den Homer, den sie erlautert, schwist. Wie dichtet Sappho nicht? Wie singt Des-Houlieres,

Wiestart, wie feuerreich schreibt de la Sabliere? Was giebt Roswita sich, was Roscia für Muh? Das ist die Schurmannin, und dies die Scudern, Die, sagt, wer sollte dies von einer Pand wohl denken?

Man der gelehrten Welt sieht achtzig Schriften schenken.

Dies hebet ja furwahr? den wunderlichen Streit Und Zwist auf einmal auf. Wem fallt die Herre lichkeit

Des edlen Frauenvolks nicht gleich in das Gesichte? Der Zweifel flieht numehr, der Worwurf wird que nichte.

Dies, dunkt mich, wenn man es dem Deid entgegen ftellt,

Berherrlicht felbiges gewiß vor aller Welt: Allein, weit herrlicher wird fich ihr Wefen zeigen, Wenn wir mit ihnen noch auf hohre Stuffen steigen.

Was

#### 128 Vier und drepfigste Ode.

Was für ein Schauplat zieht sich hier ben unferm Lauf, Erstaunt ihr nicht mit mir zugleich darüber? auf. Wie? sieht man noch am Sag die Sterne glanzend flimmern

Wie viele siten da, die reich und prachtig schimmern? Wer sind sie? blendet euch villeicht ein falscher Schein,

Als muften alles dies nur lauter Prinzen fenn, Die Stand und hohes Blut, aus welchem fie gebohren, Zu groffen Konigen und Herrschern auserkohren?

The iert euch in der That; schaut sie mit Ehrs
furcht an,
hier ist, betrogne Schaar; hier ist der Heldenplan,
Wo man die Bottinnen, so Neich und Land beschüßen,
So klug als Prinzen sieht auf hohen Theonen steen.
Sie weichen diesen nicht an Großmuth und Verstand;
Denn in dem glanzenden und herrlichen Gewand,
Womit die Majestet die Blieder psiegt zu decken,
Sieht man so wohl, als dort, auch Heldenseelen
stecken.

So wichtig alle Welt die Kunst zu herrschen heißti So schwer sich in der Hand der starke Scepter weist; Denn ein Regente muß wahrhaftig Göttergaben, Von Lowen Stark und Kraft, und Atlas Schuleten haben:

So reiget dies Geschlecht dennoch der ganzen Welt, Daß eine Weiberhand, die man für wächsern halt, Durch Einsicht und Verstand, Wis, Kunft, und kluges Dichten

Kann Riefenwerke thun, mas fie verftehn, verrichten.

Wie

# Vier und drenßigste Ode. 129

Wie manchmal hat fie nicht schon sonft die Welt

Daß ihr der Borzug doch, und zwar mit Recht gehört? Muß Frankreichs achter Carl sich nicht vor Frauen

Die den Regierungsstab in ihre Sande nehmen? Dhatte Drusus dort, den Reich und Land verhöhnt, Den Regimentsstab nur von selbigen entsehnt! Und Wenzel wurde nicht der trage Kapser heisen, Man sah das Scepter nicht ihn aus den Handen schmeissen.

Ihr Bolfer! die ihr auch ben der verwirrten Zeit, Im weiten Kreis der Welt so hier als dar verstreut, Euch voller Demuth mußt vor Stab und Scepter beugen,

Den eine holde Frau auf euch zum Schuk will neigen; Die ihr den guldnen Saum des Fürstenmantels füßt, Sagt, wie gewogen euch das Himmels Schickfal ist. Was laßt euch nicht der Schuk von diesen Herrschestinnen

Für Vortheil, Sicherheit, für Lieb und Juld ge-

Bie viele haben nicht, fragt man das Alterthum, Schon vor bemooster Zeit mit groftem Preis und Ruhm

Das Ruder ihres Reichs fo klug zu lenken wissen, Daß wir sie wirklich noch bis ist bewundern mussen? Wer war Semiramis, die durch der Wassen Macht Die Grenzen ausgedehnt, ihr Reich empor gebracht, Und Babylon, die sonst der Stadte Fürstin hiesse, In ungeheure Wall und Mauren fassen liesse?

I

Trug

#### 130 Vier und dreyßigste Ode.

Trug dies Sarmatien nicht Ruhm und Bortheil ein, af Amage den Mann, der schläfrig wollte fepn,

Daß Amage den Mann, der schläftig wollte sepn, Bom Ehrone muthig riß, und ihn daben belehrte, Wast zu der Macht Besis für Eigenschaft gehörte? Wie weislich schrieb ste nicht Gesch und Regeln vor? Wie trieb sie nicht den Feind durch Gegenwehr zu Chor?

Wie tapfer half sie nicht von den gedrohten Retten Des wilden Sopthenvolks die Chersoneser retten?

Wer weis nicht wie beherzt, und dies viel Jahre lang,

Cleopatra den Stab dort in Alegypten schwang? Was that nicht Compris das Oberhaupt der Scysthen,

Wie? hemmete fie nicht des groffen Perfers Wis

Was fand nicht Eyrus hier für starken Widerstand, Alls er den liebsten Sohn in harte Fesseln band? Wie schleunig sah er sich in Bergen eingeschlossen, Wie häusig ist sein Blut im Streit herab gestossen?

Was für ein herrlich Lob erhielt Zenobia, Die man als Königin dort in Palmyra sah? Mir ist, als sah ich noch im Geist den Kuraß blisen, Worinnen sie gewohnt war auf dem Thron zu siken, Wie kräftig muste nicht ihr blosser Zuspruch seyn? Durch den blies sie dem Heer ein mannlich Feuer

Die Römer haben oft ihr blutig Heft gefühlet; Wie hat sie nicht den Muth an andern mehr ges kuhlet?

Ein

# Vier und drenßigste Obe. 131

Ein murbes Blat, das noch von alten Bohmen spricht,
Vergißt, schlagt selbsten nach, Libussens Namen nicht,
Ihr Ruhm daurt iho noch; mun weis nicht gnug zu sagen,
Wieklug und mannlich sieden Kurstenhuth getragen.
Und Pohlen muste selbst der Benda zugestehn,
Es hatten, da man sie ließ durch die Wahl erhöhn,
Die Stimmen in der That nicht schoner fallen können,

Wirft man den regen Blick auf andre Reiche hin, D wie erstaunt man da? mit was verwirrtem Sinn Und halb betäubtem Geist stehn wir ben guldnen Buhnen,

Die jum gewenhten Sie gefrohnter Frauen dienen ! Uns ift, als wurden wir bezaubert und entzuckt. Denn ob man gleich die Eracht so Weiber ziert, ers blickt.

So widerspricht uns doch ihr gar zu mannlich Wefen, Das gleich ein jeder muß aus ihren Augen lefen.

Die Zierde Cimbriens, das Wunder ihrer Zeit, Margrethe, deren Geist, Verstand und Trefflichkeit Noch in der Asche lebt, hat aller Welt gezeiget, Wie hoch ben Weibern auch Verdienst und Würde steiget.

Der Kronen Kleeblat muß, o! kaum erhörte Last, Die du, o Heldin, einst zugleich getragen haft, Auch Prinzen spater Zeit, den man es wird erzehlen, Mit heiser Eifersucht, dir gleich zu kommen, gralen.

# 132 Dier und drenßigste Obe.

Wie löblich führte sie nicht den Regentenstad? Wie blutig fertigte sie dort den Albertus ab? Der ihr noch vor der Schlacht, die Nadeln scharfzustreichen, Aus bitterm Hohn und Spott ließ einen Wetstein reichen?

Sie braucht ihn, aber wie? so, daß ben solchem Spiel Der Schimpf der Spotteren auf ihn zurücke fiel, Dieweil er ben dem Streit mit Schmerz erfahren muste

Daß sie das Schlachtschwerdt wohl darauf zu wes

In welchen Theil der Welt drang nicht der Fama Thon

Von der Elisabeth, die nach der Britten Thron Von Oft, West, Gud, und Nord hieß aller Augen fliegen.

So bald sie selbigen durch Erbgangerecht bestiegen? Wo hat es ihr ein Prinz im Berrschen vorgethan? Schaut nur den groffen Geist, schaut ihre Staatss Kunst an,

Die sie aus Buchern selbst, gedoppelt Bunder! lernte, Indem ihr Scepter sich niemals vom Riel entfernte.

Wie flug klingt iho noch das Urtheil unfrer Welt, Das Sixtus, als ein Feind, dennoch von ihr gefällt! Die Wahrheit hieß sie mit zu den drey Sauptern sehen, Die man sollt ganz allein für herrschenswurdig schähen.

So schwurig und verwirrt sie auch das Neich befand, So wuste doch gar bald der Fürstinn starke Hand Durch Großmuth und Verstand das alles zu volls bringen,

Was eine Mannerfaust vorher nicht konnt erzwingen. Reptun Meptun bewundert noch Elisabethens Macht, Wodurch sie auf der See den Feind in Furcht gesbracht.

Sah man nach Indien nicht Mast und Seegel fliegen?

Wie tapfer wuste sie dort Cadir zu besiegen?

Des stolzen Spaniers ganz ungeheure Zahl

Der Schiffe welchen er aus Ehrgeiz anbefahl,

Der Britten Reich und Land den letzten Stoß zu

reichen;

Muß ja mit Schaam und Schmerz der schwächren

Klotte weichen.

Auch Desterreich weist uns ben jener Zeiten Lauf Dergleichen Heldinnen und hohe Seelen auf; Ließ Margaretha nicht ehmals den Degen bliken, Der Niederlander Staat und Grenzen zu beschüßen? Hier war ein Mannerherz in weiblichem Gewand, Mit was für muntern Geist, und mehr als tapfrer Hand man die Heldin nicht Antwerpens Wall ersechten,

So ischon tenkt Isabell auch dies Regierungs Schiff, Die eine Zeit darauf nach solchem Ruder griff, Ihr Ruhm ist ungemein, von dem ben unsern Tagen Noch immer hier und dar die Zeitregister sagen. Fellt euch, ihr Zweister, nicht Ostendens Hafen ein, Wer, schien er allen gleich ein Wunderwerk zu seyn, Woran ein Riesenheer den Kopf zerschellen muste, Mit Ehrsurcht doch zulest den stolzen Geerstab kuste?

#### 134 Wier und drenfigste Obe.

So gern der Franzmann auch, wie Wahl und Cahung weist, Den Scepter aus der Hand der zarten Weiber reißt, So must er ehmals doch, die Wahrheit zu bekennen, Marien von Florenz zum Herrschen tüchtig nennenz Sie wars, die statt des Sohns den Regimentsstab nahm,

Mit angewordnem Seer dem Feind entzegen kam, Und der Rebellen Schwarm, mit dem sie muthig kampfte,

Bur Sicherheit des Reichs und ihrer Ehre dampfte.

Wo bleibt der Gothen Haupt, der Schweden Wunderbild, Christine? war sie nicht des Reiches Schirm und Schild?

Mit was für Klugheit hat sie ehemals regieret? Der Lander Heyl besorgt, mit Feinden Krieg geführet? D! was erhob sich da für Klagen und Geschren, i Wie weinend lief das Volk, von Furcht gerührt, herben,

Ale fie, wer wollt es nicht für eine Großmuth achten, Drey Kronen von fich warf, wornach fo viele trachten.

Sa Bolker, die man doch zu Barbaren stellt, Halb wild und rauh benennt, für ungesittet halt, Gestehn, daß eine Sand vom weiblichen Geschlechte So viel als Mannerkraft im Regiment vermöchte. Legt uns die Pforte nicht die Trefflichkeit noch dar, Die Achmets Mutter dort der Muselmanner Schaar, Eh noch dies junge Haupt das Scepter konnte fassen, Zu Kriegs-und Friedens Zeit recht rühmlich blicken lassen?

Gagt,

Sagt, Widerspenstige, kann es wohl möglich seyn?
Fallt euch nicht Unnens Beist und edles Wesen ein, Die Großbritannien, wo sie den Thron besessen, Ja alle Welt noch nicht biß iho kann vergessen?

Die Großbritannien, wo sie den Thron besessen, Ja alle Welt noch nicht biß iho kann vergessen? Was nur ihr Wip erdacht, und ihre Hand gethan, Das sahe man mit Necht vor Herculs Arbeit an, Wiewohl sie diesen auch, der nur zwölf Thaten zeiget,

In ihrer Schlachten Zahl ben weitem übersteiget.

Wie lang hat Engelland, wenn man zurucke schaut, Un der Bereinigung der Reiche schon gebaut? Bermocht auch wohl ein Prinz dergleichen Streit zu schlichten?

Nein; eine Königinn konnt alles dies verrichten. Das stolze Sällien, das damals um sich griff, Und den gefaßten Stahlzu vieler Nachtheilschliff, Erfuht, was Annens Schwerdt mit ihren Bundsgenossen

Bor überhauftes Blut so hier als dort vergoffen.

The Russen, saget uns, was Catharina that, Die vor den harten Rif des grossen Petrus trat. Ihr saht sein Antlis zwar, doch nicht den Geift verschwinden.

War zwischen ihm und ihr ein Unterschied zu finden? Gar nicht; dies groffe Weib ließ, da der Fall geschehn, Des Kansers Sbenbild auf Thron und Wahlstatt sehn, Und eben dieses macht, daß ihr nicht sonder Thranen Der Heldinn Namen noch biß iho könnt erwehnen.

3 4

Redoct.

#### 136 Vier und drenßigste Obe.

Jedoch, ihr hemmet nun der treuen Zahren Lauf, Und flart mit allem Recht das Antlik wieder auf; Denn eine Kanferinn, hat Rußland zu vergnügen, Schon den verwansten Shron mit vollem Glanz bestiegen;

Sie schafft euch Bent und Flor, schaut nur ihr Herr-

Wie klug und mannlich sie den Scepter führen kann. Seht, wie sie Reich und Land, wonach ihr Ause blitzet, Zum Wunder aller Welt durch Wis und Staats, kunft schüket.

Betrügt mich nicht mein Blick, fo hat fich Saß und Reid

BorUngft und Furcht versteckt, weil solche Berrlich Teit, Die man zu aller Zeit verehrt und hochgeschaftet, Die Misgunst schweigend macht, Jund in Erstaunen febet.

So hoch ihr auf dem Ehron, gekrönte Frauen, fist, Die Lander überfeht, und in die Ferne blist, Wird euer Auge doch dahin nicht blicken können, Wo Famens lauter Ruf wird euren Namen nennen.

Dzurnt und eifert doch, ihr Heldinnen, ja nicht, Wenn meine Muse hier nicht so erhaben spricht, Als eure herrlichen und Göttergleichen Gaben Von Schreibern der Geschicht und Dichtern wollen haben.

Ist merk ich allererst von bloder Furcht gerührt, Wie frech die Dichtkunst mich verleitet und verführt; Drum lieg ich auch nunmehr, die kühne That zu bussen,

Sier den verwegnen Riel beschamt zu euren Fuffen.

#### XXXV. Dbe.

Thr Musen schweigt! hort meinen Freuud! Den Freund, der es recht redlich meynt, Der singt aus einem andern Thone. Er flieht die Spotter dieser Zeit, Sein Kiel macht mir ein Lob bereit; Er gonnet mir die Dichterkrone.

Ist hor ich nicht auf Orpheus Rlang, Denn dein so lieblicher Besang, Ergobt die aufmerksamen Ohren. Du bist ein Feind der Schmeichelen, Du bist von Neid und Misgunst fren, Du bist vor tausend auserkohren.

Brullt Feinde, rast, flucht immerhin, Mein froher und gelafiner Sinn Erschrickt nicht vor dergleichen Wettern. Der Unschuld heiliges Gewand Hat mir der Himmel zugesandt, Drum fürcht ich mich auch nicht für Spottern.

Besit ich eines Freundes Herz, Theilt der mit mir Verdruß und Schmerz, So hab ich mir genug erworben. Das Neiden höret doch nicht auf, So lange daurt mein Lebenslauf Wer weis geschiehts, bin ich gestorben?

Romm, Freund, und hore mir nur zu, Wenn ich oft sit in stiller Ruh Und spiele die gestimmte Enther; Ach! da bin ich wie Erbsus reich. Und nichts ist dem Vergnügen gleich; Es daurt auch benidem Ungewitter.

#### 138 Sechs und drenßigste Obe.

Dier schließt sich schon der matte Reim Und saget dir noch in geheim: Besuch doch einstens unfre Linden; Ich schwere ben dem Deutschen Sinn, Durch den ich ungeandert bin: Du sollst mich allzeit redlich sinden.

#### XXXVI. Dbe.

en mir beliebter Ort gepriesen, Den mir das Schicksal angewiesen Wo ich die Ruhe sinden soll, Ich will hiermit den Endschluß kassen, Dich Lebenslang nicht zu verlassen, Ben dir ist mir nur gar zu wohl.

Es mögen andre sanste siten, In Mauren die von Marmor bliten, Schließt euch nur in Pallaste ein; Ich werd euch solche nicht beneiden, Mein Auge sucht sich hier zu weiden, Kein Aufenthalt kann schöner seyn.

Bufriedenheit nahrt meine Sinnen, Mich treibt kein Sturm, kein Blis von hinnen, Nichts ist dem Vorsat hinderlich: Hier werden mich nicht Dornen stechen, Hier wirds mir nie an Lust gebrechen, Dies weis ich, hier begrabt man mich.



Schá:

# Schäferlieder und Scherzgedichte.

· //

I. Schäferlied.

# Die über ihre Frenheit sich vergnügende Salathee.

Mich einen Eigensinn; Und sprecht: Der Galathee Ihr Herz war Eis und Schnee. Ich lache nur darzu, Wenn ihr die fusse Ruh So frech und unerlaubt Euch selbst, Gespielin, raubt, Und keine Renhen schließt, Wo nicht ein Schäfer ist.

Die Lieb ist nicht vor mich; Rein, Galathee läßt sich Durch seuszendes Bemühn Nicht in die Schlinge ziehn. Der edlen Freyheit Trieb Und Zug ist ihr zu lieb. Ja, wenn es Pan auch war, Fänd er doch kein Gehör; Bon solcher Sclaveren Bleibt dieses Perze frey.

Bwar

#### 142 Erstes Schäferlied.

Bwar lenkt mein Aug und Sinn Sich nach Sylvandern hin, Der, wo er nur erscheint, Sich einzuschmeicheln meynt. Doch daurt er mich fürwahr: Denn unter unster Schaar Kommt ihm kein Schäfer ben An Redlichkeit und Treu, So in dem Derzen sist, Ihm aus den Augen blist.

Das mehr als gute Thier Schmiegt sich ja recht vor mir, Ein jeder Tropsen Blut Meynts mit mir herzlich gut. Jagt ihn durch Dampf und Rauch, Sylvander geht hier auch. Er bothe Haut und Haar Wor mich aus Liebe dar, Und scheute, winkt ich nur, Auch nicht des Grabes Spuhr.

Wie lang ists? Noch gar kurz Schenkt er mir diesen Schurz Der meine Hüften ziert, Und mir fast nicht gebührt. Ja heute noch gar früh Fiel er vor mich aufs Knie. Wie bat er nicht mit Schmerz Um Galatheens Herz, Und seiner Thränen Naß Bespriste Halm und Fras! So oft sich nur ein Neft Von Lerchen blicken läßt, Bringt sie die gute Haut Mir als vermeynten Braut; Er theist den Bissen Brodt Mit mir, und leidet Noth. Streckt seine Schäferinn Sich ben den Buchen hin, So schnarcht sie füsse hier. Der Schäfer wacht ben ihr.

Bey früher Sonnen Lauf Sucht er schon Krauter auf, Durch deren Umschlag man Die Kranken heilen kann. Kommt er nun aus dem Wald, So schüttet er sie bald In meinen Schooß hinein: Das laßt mir Liebe seyn! Gewiß er sorgt für mich Weit mehr als selbst vor sich.

Das zwang wohl manches Herz, Das ben des Schafers Schmerz Nicht recht bewassnet war, Zum Mitleid und Gehor. Mich aber beugt es nicht, So schön er thut und spricht, So weis ich ihn doch sort, Denn ein verliebtes Wort Thut gleich der Galathee In Herz und Ohren weh.

Weg

#### Erstes Schäferlied.

Weg mit dem Liebesjoch! Mein Ohr verstopft sich doch Vor allen Lockungsschall; Ich folg der Nachtigall. Das Körnchen, so sie frist Und von den Hufen liest, Stellt sie sich suffer für, Uls alles was man ihr, So gut es immer schmeckt, In ihren Kesicht steckt?

Wie kann mir besser seyn, Als wenn mir ganz allein Die schon beblumte Trift Luft und Ergegen stift? Da wo ich in der Nah Die Lammer gehen seh; Und, weil mein Ohr nichts hort, Das mich durch Winseln stort, Bey sorgenlosem Sinn Vergnügt und einsam bin.

Da sittet Galathee Recht fanft auf Gras und Klee, Und sieht in schönster Ruh Nur ihren Deerden zu. Sie weidet Aug und Brust; Ihr Deector macht ihr Lust; Der, wenn er sich nicht streckt, Sich mit den Ziegen zeckt, Die Bocke schefernd jagt, Bald zwickt, bald anders plagt.

# Zweptes Schäferlied.

145

Da stellt die ganze Schaar Mir einen Abrif dar, Was ein selbst eigner Geist, Und was die Freyheit heißt. Was nur vier Beine hat, Das springt und hupft sich satt. Es jauchzt in freyer Luft, Und hasset Schmauch und Duft, So oft es mit Verdruß In Stalle kriechen muß.

Verliebte Schafer, flieht! Die Frenheit, so mich zieht, Berkauft sich nimmermehr. Hofft nur auf kein Sehbr! Und zwingt einst Lod und Grab Mir Stock und Frenheit ab, So senkt mich in den Sand, Doch sonder Manner Hand; Dies that der Salathee Auch noch im Grabe weh.

#### II. Schäferlieb.

Shursis thrässt du wolch din; du dit dich Gehnsuchtund Verlangen; Rlagst du mit bestürztem Sinn, das die Doris ist entgangen? de die floh, doch sieht sie hier, de die floh, doch sieht sie bier, de die floh das Verhängmsbirg eine Verlangen; Will aus Fullt und Augenrücken.

R

Frage

# 146 Zwentes Schäferlied.

Frage nur den Wiederschall, Der durch That und Walder dringet, Und die Wörter überall Die er fangt, zusammen bringet. Frag ihn nur, ob Doris klagt, Die den Abschied schuldig blieben, Was sie dem entfernet sagt, Den sie noch muß zarklich lieben.

Dolde Gegend, fettes Gras! Meiner Augen schönste Weyde, Wo ich oft mit Thursis saß, O was spührten wir für Freude! Ach, wie süffe roch der Klee, Der die bunten Wiesen zieret; Iho hat ein herbes Weh Mich und meine Brust gerühret.

Stolzer Bach! was rauschest du? Laß dein Rieseln stille schweigen. Hore mir, der Doris zu, Sie erkiest dich hier zum Zeugen. Sage meinem Schäfer an, Was du siehst für Thranen sliessen, Die dein Umsang gar nicht kann Mit in seine Quelle schließen.

Still, hier hor ich einen Klang, Alter Es verdoppelt sich mein Klagena in der Gucht vielleicht in diesem Gangena in der Mich mein Thorsis auszufragen? And Anderschaft eine Baldgeist mich verführen, war die Feige Doris willst du stiehn?
Rein! ich such ihn auszuspuhren.

30517

Etli=

Eilt ihr Schafchen! kommt mit mir, Laßt uns ihm entgegen gehen, Denn ich weis gewiß, daß ihr Seine Stimme mußt versiehen. Wist ihr nicht, wie manches Lied Mir, und euch vielleicht, gefallen, Das mein Schafer sonst bemuht Ließ auf eurer Weid erschallen.

Schaut, dort kommt er in der That, Ad, ich seh ihn schon von weiten; Odu hochst beglückter Pfad!
Den mein Thyrsis will beschreiten.
Ja, dies hab ich wohl gedacht,
Daß mein Ach! ihn muste rühren,
Und auch bey der finstren Nacht
Uber Stock und Steine führen.

Dolder Schafer, zurne nicht, Wenn du mich entfernt gefunden. Wem das Schickfal wiederspricht, Dem ist Hand und Fuß gebunden. Dieses riß mich zwar von dir, Aber dich nicht aus dem Herzen, Doch vergiß es, weil es bier Uns vergnügt läßt wieder scherzen.

Sage mir, du, den der Pan Als den Preis von unfern Hirten Gar nicht fatt bekrönen kann, Schwer es mir ben seinen Myrrthen! Bist du, da man uns gestöhrt, Seit der Zeit auch treu geblieben? Hat was Fremdes das entehrt, Was das Siuck mir zugeschrieben?

Doch,

# 148 Imentes Schäferlied.

Doch, mein matter Schafer gleicht Stummen Baumen in den Thalern, Sucht ein Satyr hier vielleicht Meine Lieb und Treu zu schmahlern? Rede doch, Bespiele, sprich, Hat ein Feind dich aufgehetzet, Daß du deine Freundin, mich, Hast so schwell hindan gesetzt?

Uch ihr Sterne! was geschicht, Ift es möglich, daß ein Schatten, Mich, die doch kein Schlaf ansicht, Läßt mit meinem Lhyrsis gatten! Wahrlich, es ist nur ein Traum Und ein blosser Schein gewesen, Daß ich zuckersussen Von des Schäsers Mund gelesen.

Falscher Nachtgott quale doch Mich nicht mit dergleichen Bildern! Willst du ben so schwerem Joch Mir noch meinen Abgott schildern? Den ich, da die Hoffnung trügt, Leidermuß nunmehr vermissen; Was mich wachend nicht vergnügt, Mag ich auch im Traum nicht kusen.

Rede Doris nicht zwiel, Da dich Jorn und Eifer treibet, Weil auch ben dem Schattenspiel Thyrsis doch dein Liebling bleibet! Wohl, ich will zufrieden seyn, Kind ich ihn nicht in der Nahe, Wenn ich nur von ihm den Schein Traumend in dem Schlase sehe.

Braune

Braune Nacht! verlängre dich, Laß den Besper lange wachen, Daß ich ihn, mein ander ich Seh im Seist und Bilde lachen. Hat man doch wohl ehr gesehn, Daß ein Traum was prophezevet. Hosse fest, es kann geschehn, Daß die That dich bald erfreuet.

#### III. Schäferlied.

Pomm Schafer, komm zu Scherz und Luft, Der Frühling labt die frohe Bruft. Ruft Schaf und Rinder in das Feld, Wir sind vor sie zur Juth bestellt.

Es zackt fich alles in der Luft, Bor nur, wie eins das andre ruft. Die fromme Caube lockt und girrt, Weil ihre Gattin sich verirrt.

Wie schlägt die muntre Nachtigall? Merk Schäfer, auf den holden Schall. Der Rufuck schreyt, die Lerche singt, Daß es durch Feld und Wälder klingt.

Der Storch baut seiner Storchin Nest, Das Reblyun seiget sich auch fest. Die Schwalbe zwitschert, und der Mat Sucht auf den Baumen seinen Schatz.

Die Rinder fressen fettes Gras, Die Fullen treiben Scherz und Spaß. Die Sanse schnattern nur aus Luft, Das Kalb spielt mit ber Mutter Bruft.

Kur

#### Drittes Schäferlieb.

150

Rury, die Natur wird ist verjungt. Ergreif dein Rohr, weil Doris fingt. Mein Schafer siehst du mir nicht an, Was ich nicht mehr verstellen kann?

Die Eintracht von dem Flügelheer, Der Schaafe Unschuld reizt zu, sehr. Der Fische und der Thiere Scherz Veränderten mein sprodes Herz.

Drum thu ich dir den Vorsat kund, Das Berze denkts, es sprichts der Mund: Ein Schäfer von so edler Art Ist wurdig, daß sich Voris paart.

Wohlan, so reich ich dir die Hand, Ich geb mich selbst zum Unterpfand; Ich schwere ben dem grossen Pan: Ich bin dir ewig zugethan.

So wahr du führst den Hirtenstab, So lieb ich dich bis in mein Grab. Eh soll die Heerde untergehn, Als daß du mich sollst untreu sehn.

Ich schmucke schon mein hirtenhaus Mit frischen Blumenkranzen aus. Die Liebe macht die Lagerstatt, Sie speist mit uns, sie macht uns satt.



IV. Schar

#### IV. Schäferlied.

Eilt ihr Schafer aus den Grunden, Eilt zu meinem Thyrsis hin, Und, so bald ihr ihn konnt finden, Sagt, daß ich ihm gunstig bin; Sagt, was er mir mitgenommen, Nennt die Freyheit und mein Herz; Sagt, er soll auch wieder kommen, Denn man treibt damit nicht Scherz.

Uch! wie stellt sein holdes Wesen Sich mir in Gedanken vor; Thursis bleibet auserlesen Unter unserm Schafterchor. Sagt, ihr Numphen an dem Strande, Wo die klare Pleisse sließt, Ob man nicht an ihm befande, Daß er liebens wurdig ist?

Ich vergesse Fluhr und Heerde, Ja, ich kenn mich selbsten nicht, Weil ich ganz bezaubert werde, Wenn man nur vom Thyrsis spricht. Will der Wolf das Lamm zerreissen, So beloch ich den Verlust; Der ist leichte zu verbeissen, Thyrsis herrscht in meiner Brust.

Dent

# Viertes Schäferlied.

Denk ich noch, geliebte Scele! An der Stunden schnelle Flucht, Wenn ich sie zurücke zehle, Die mein Geist vergeblich sucht; Denk ich auch der zarten Liebe, Die mein Thyrsis blicken ließ, Und die fromm und reinen Triebe, Da er mir mein Herz entriß.

Seufzer speisen, sehnlich Klagen, Macht das Herze mud und matt; Doch muß ich dir heimlich sagen, Was mich langst bekümmert hat; Ich girr, wie die Turtestaube, Die durch achzen Tag und Nacht, Sich nach ihres Gatten Naube, Selbst verzehrt und kraftlos macht.

Sik ich unter Tann und Buchen, Fallt mir auch mein Thyrsis ein; Diesen will ich nur da suchen, Acht! frag ich, wo mag er seyn? Da lauf ich durch Flühr und Auen, Ob mein Schäser sich versteckt? Doch, ich kann der Spuhr nicht trauen, Weil mich alles Wild erschreckt.

Nichts kann mir mehr Freude stiften, Als wenn ich oft gam allein, Auf den buntbeblumten Triften, Darf mit meinen Beerden seyn. Fliegt die Taube mit dem Hausen, So bleibt sie doch stets gepaart, Keine wird vom Gatten laufen; Das ist treuer Seelen Art!

Mir ist weiter nichts geblieben, Als dies, daß ich sagen muß, Ewig will ich Ehyrsis lieben; Ewig, ist mein fester Schuß. Schoner Wechsel! susses Leiden! Thyrsis! hörst du, hörst du nicht? Ich will auf den Auen weiden, Wo ich seh dein Angesicht.

Denn ein Blick aus deinen Augen, Wenn mich Frost und Hise plagt, Kann zu meiner Starkung taugen, Daß der Mund sich nicht beklagt. Speis und Trank muß mich erquicken, War es auch nur Rohm und Brodt; Wenn ich dich kann streicheln, drücken, Weis ich nichts von Sorg und Noth.

Leg ich mich des Abends nieder, Spiel ich auf dem Haberrohr; Bleibt der Innhalt meiner Lieder, Thyrsis Name, wie zuvor. Ach! du wohnst in meiner Hitte, Wenn du gleich entfernet bist. Denn ich spühr auf jedem Schritte, Daß mein Thyrsis bey mir ist.

Soll ich mich mit deinem Schatten, Weil mein Schicksal widerspricht, Unterdeß im Traume gatten?
Wohl! ich weigre mich auch nicht. Endlich schlägt die frohe Stunde, Endlich kommt der frohe Lag, Da ich dich aus Herzens Brunde, Wie ich wunsche, kussen mag.

R' 5

V. Sch 6.

# 154 Funftes Schäferlied. V. Schäferlied.

### Auf des Schäfers Seladon Geburtstag.

Dies ist der schone Tag, da Seladon gebohren; Tag, der zu meiner Lust vor andern auserkohren; Tag, der mir in der Welt der allerliebste bleibt; Tag, den die Liebe selbst in mein Gedachtnis schreibt; Tag, den ich nimmermehr kann hoch genug verchren; Tag, der die reine Gluth kann in der Brust vermehren; Tag, der den Geist besiegt, das Herz empfindlich macht; Tag, der die Seele letzt, an dem mein Glücke lacht. Du bleibst mein einig All, mein Paradies auf Erden! Und sollst des wegen auch mit Lust besungen werden. Auf Schäfer! kommt herben, helft diesen Tag begehn! Last Mopsen unterdes auf Huth und Wache stehn; Legt euren Schäferschurz um die so schlanken Lenden; Ich will euch Huth und Strauß und allen Auspus senden.

Rommt, weil der Morgenthau noch auf den Matten ift, Weil sich das Flügelheer noch in den Nestern kuft. Pflückt Blum und Kräuter ab, brecht Blätter von den Zweigen,

Denkt nur auf Scherz und Luft; kein einiges foll

Die Stocke muffen frisch und wohl bebandert seyn, Die Becher ausgespuhlt. Nun schenk sich jeder ein, Weil ich den schönsten Kranz mit eignen Sanden winde,

Vor meinen Seladon, zu seinem Angebinde. So sprach jungst Sylvia: bald kam der ganze Chor, Und jeder pfiff ein Lied auf seinem Haberrohr; Da nahten sich zugleich die holden Schaferinnen, Es suchte jegliche was neues auszusinnen, Damit die Lust vermehrt, das Fest vollkommner ward. Nur fehlte Seladon mit seiner Gegenwart. Raum, daß die Schaferzunft die Cythern angerühret, So ward schon ein Gerausch im nachsten Busch verspühret;

Die muntre Nachtigall fiel in den Son mit ein, Die wilde Wachtel kam, und wollte Zeuge fenn. Der Kukuck lied sich auch mit seiner Stimme hören; Er ließ sich weder Sanz, Gesang, noch Lever sichtren; Die Schwalbe zwitscherte; der Bienen schwarmend

Berliessen ihr Gefach, und flogen hin und her; Die Taube sehnte sich nach ihrem frommen Gatten, Das Mannchen kam zu ihr, sie sehten sich im Schatten; Die Schaafe zäckten sich; dort sprangen Zieg und

Den Hügel auf und ab, und über Berg und Stock; Das Bieh, so freissend noch war in dem Stall ges blieben,

Das fühlte keinen Schmerz, es wuste nur vom Lieben; Das Lamm vergnügte sich an seiner Mutter Bruft; Ja, Pan der Hirtengott empfande selbst die Lust, Er rief den Schäfern zu: kommt schneidet in die Linden Den Namen Seladons, desgleichen nicht zu finden Un Werth und Trefflichkeit. Wenn ihr die Nenhen schließt,

So wunschet, daß er uns bald in den Linden grußt! Die Schäfer saumten nicht, den Namen einzuriken; Nur Sylvia blieb ist am Bach von weitem sigen. Ihr Herze ward bekampft von Unruh, Furcht und Streit,

Doch endlich fang fie noch aus groffer Bartlichteit:

Saust

# 156 Fünftes Schäferlieb.

Saust ihr Winde! Spielt ihr Acfte! Singt ihr Bogel auf das beste, Meiner Regung bepaustehn! Euch darf ich mein Berze zeigen, Ihr konnt zwitschern, ihr konnt schweigen, Nun so hort was mir geschehn!

Selbst die Vorsicht muß es fügen, Seladon bleibt mein Vergnügen, Und mein Alles auf der Welt. Er ist bloß vor mich gebohren, Und vor andern auserkohren, Der den Augen wohlgefällt.

Wenn ich schnlich nach ihm blicke, Und ihm manchen Seuszer schieke, So erfordert es die Pflicht. Dies sind Zeugen wahrer Liebe, Stumme Redner reiner Triebe, Wenn der Mund kein Wortchen spricht.

Echo! laß dich doch erbitten, Eile in des Schäfers Hutten, Mit dem holden Wiederschall; Laß ihm mein Geständnis wissen, Sag, ich kann ihn nicht mehr missen, Sag, ich such ihn überall.

Melde, wie ich heute singe, Was ich ihm für Wünsche bringe, Wie der Tag unschähbar bleibt. Wie die Heerde hüpft und springet, Wie es jeglichem gelinget, Wenn er seinen Namen schreibt.

Meines

Meines Schafers ganzes Leben Sey mit taufend Luft umgeben, Durch des Himmels holden Blick. Diefer mehre seine Jahre, Damit ich dereinst erfahre, Nichts vergleicht sich seinem Gluck.

Endlich foll das Schickfal fügen, Alles das was fein Vergnügen Laufendfach verdopplen kann. Lebe Schäfer! ohne Sorgen, Kommts nicht heute, kommts doch morgen; Nimm indeß den Willen an.

#### I. Scherzgedichte.

Da, wo die fahle Pleisse fließt, Und sich mit fanftem Fall ergießt, Da fanden sich ben frühem Schein Aurorens sehr viel Nymphen ein.

Es ward ein froher Tanz bestellt, Dem jegliche sich zugesellt; Weil sich ein solch Gestirne wies, Das sie die Renhen schliessen hieß.

Das Glücke flocht in frischem Glang In ihres Damons Wiegenkrang Ein neues Lorberblattchen ein; Dies mufte ja gefepret sepn.

Dier war die grofte Bertlichkeit, Sie fprungen, tanzten hochft erfreut, Und stimmten folche Lieder an, Die man nicht netter boren kann.

Doch

# 158 Erstes Scherzgedichte.

Doch mitten in der größen Lust, Drang was durch der Gespielen Brust, Und in der Schäferinnen Ohr, Daß sich Gesang und Scherz verlohr.

Die Schreckenspost erscholl sogleich. Schweigt, Kinder, hieß es, trennet euch, Ach! euer Schafer, welchen ihr So wehrt gehalten, flieht von hier.

Er läßt euch auf den Auen stehn, Um andern Fluhren nachzugehn. Sein Hirtenstock hat, wie man hort, Sich in den Wanderstab verkehrt.

Dier fielden Nymphen Muth und Sinn Und alle Freud auf einmal hin; Sie liessen Sand und Renhen los. Denn ihr Verluft war gar zu groß.

O! fprachen sie, geht bieser fort, Und sucht Quartier an fremdem Ort, So ists um unfre Lust geschehn, Er wird doch uns nicht wieder sehn.

Der Kummer überhäufte sie; Und doch gab sich die eine Muh, Zu dem Oratel hinzugehn, Es um den Quespruch anzustehn.

Sie fragt, und dies nicht ohne Pein: Wird Damon auch so redlich seyn, Daß er an unfre Pleisse denkt, Und ihr noch manchmal Scuffer schenkt? Uch schlechter Erost: benn dieses sprach: Seht ihm, verweisten Nymphen, nach; Hofft nicht, daß er zurücke sieht, Weil ihm ein gröffres Glücke blüht.

So bald er R = = erblickt, Und von der Post den Fuß gerückt, So beut ihm alles, was nur kann, Quartier und Herz freywillig an.

Man laft ihm weder Fried noch Ruh; Zwolf Nymphen reichen hier nicht zu, Ses durften acht und zwanzig senn, Die alle nach dem Damon schrenn.

Doch, harmet euch nicht gar'zu fehr, Indem es doch wohl möglich war, Daß dieser Schafer mit der Zeit, Bergaß er euch, es noch bereut.

Dies weckte ben bem schnellen Lauf, Der Nymphen Chor boch wieder auf, Das sich vom Damon viel versprach; Drum riefen sie so viel ihm nach:

Beliebter Schafer, fahre wohl! Da dich die Pleisse missen soll, Vergnüge dich in fremder Luft, Wohin dich Gluck und Schickfal ruft.

Wir schneiben, kanns nicht anders seyn, Den Namen in die Linden ein; Weil beine Lugend wohl verdient, Das dein Gedächtnis immer grunt,

6 14 . 5

II. Schen

# 160 Zweytes Scherzgedichte.

II. Scherzgedichte.

# Auf einen Damenstag.

ein Schmeichelfiel sucht mich in Preussen, Ich soll und muß ein Dichter heissen, Wie wunderschon klingt dieses nicht; Doch, bin ich gleich kein Hauptpoete, So greif ich doch nach meiner Flote, Da dieser frohe Lag anbricht.

Der Tag ermuntert meine Sinnen; Was könnt ich edlers wohl beginnen, Als dies ben deinem Namenskeft? Doch liebste Musen! helft mich retten, Hand, Geist und Einfall siegt an Retten, Da mich mein Pegasus verläßt.

Bald sangst du aus recht hohem Thone, Und kampftest um die Dichterkrone, Die Phoebus dir langst zugedacht: Bald war dein kauderwelsch Gedichte Ganz voller schönen Mordgeschichte: Das hat den Klepper scheu gemacht.

Doch alles dies soll mich nicht schrecken, Mich in ein lustig Kleid zu stecken, Zu singen, wie dort Canies sang.
Das schöne Fest will solches haben, Drum laß ich meine Feder traben, Doch sonder allen Pus und Zwang.

Was

# Amentes Scherzgedichte. 161

Was wunsch ich denn, herr Namensträger Dir, als der Musen besten Pfleger, Das dir recht sanft und kirre thut? Last Schwestern, mir dasur nicht grauen, Und lang an meinen Nägeln kauen, Seyd mir nur dies mal hold und gut.

Ihr send es auch, wie ich schon merke, Drum schreit ich auch nunmehr zum Werke, Und sange mit den Wünschen an; Die Nymphen, so das Rund der Erden, Schon hegt, und noch gebohren werden, Die bleiben dir stets zugethan.

Es schmecke dir der Saft der Reben Noch funfzig Jahr in deinem Leben, So trinkst du lange, werther Freund. Der Parcen Faden halte keste, Damit der Sod vor deinem Neste In vieler Zeit noch nicht erscheint.

Nimm hier mit meinem Wunsch vor Willen, Den Glück und Vorsicht wird erfüllen, Sie mussen wohl, du bist es werth. Ich weis dir weiter nichts zu schenken, Als mein beständig Angedenken, Ein Schelm, der mehr von mir begehrt,



III.

# 162 Drittes Scherzgedichte.

#### III. Scherzgedichte.

# Abbildung einer guten Freundin an ihrem Namenstage.

Die Clio weckte heute mich, Eh noch die Morgenrothe sich Ließ sehn, aus Schlaf und Schlummer; Ich dehnte mich halb schnarchend aus, Doch sprang ich zu dem Bett heraus, Boll Unruh, und voll Kummer.

Auf! sprach sie, nimm dein Dintenfaß, Ich weis, du haltst unschlbar was Bon gut getroffnen Bildern; Drum will ich hier ein Contersen Ohn allen Trug und Schmeichelen Bon deiner Freundin schildern.

Nimm in die Pfotchen deinen Riel, Und schreibe diesmal nur so viel, Alls ich iht glaub und menne. Sie hat ein Berz voll Redlichkeit, Doch trauet sie nicht allezeit, Und schwor man Stein und Beine.

Sie ist frengebig; Lobesan Kommt diese schone Laun ihr an; Doch nicht zu allen Stunden. Denn wenn man sie vor milde halt, So bleibt der Sack zurück gestellt, Und sauber zugebunden.

The Saus, wo ftets der Tisch gedeckt, Und wo Getrankund Speise schmeckt, Steht guten Freunden offen. Allein, der Misbrauch nuß nicht senn, Denn fällt man stets wie Fliegen ein, So hat man nichts zu hoffen.

Es kann im Umgang alsofort Sie vielmals auch ein einig Wort So gleich verdrüßlich machen. Wallt ihr auch noch so sehr das Blut, So wird sie doch gleich wieder gut, Und fänget an zu lachen.

Nach Erb und Sut steht nicht ihr Sinn, Wie viele thun, begierig hin, Die nur dem Mammon frohnen. Biel lieber gab sie, was sie hat, Um andern ihren Lebensdrat Dadurch lang auszudehnen.

Bringt man ihr neue Zeitung vor, So pfleget solches zwar ihr Ohr Gar willig anzuhören; Sie schweiget daben mauschen still, Doch glaubet sie nur, was sie will, Und läßt sich nicht bethören.

So fchon ein Jungling immer heißt, Der hold und rothe Backden weist, Hort man sie zwar ihn loben. Zeboch, er macht ihr keinen Schmerz, Es ist vor ihr empfindlich Herz Ein Riegel vorgeschoben.

D

# 164 Drittes Scherzgebicht.

Die Hagestolzen ehret sie, Und giebet sich rechtschaffne Muh, Dieselben hoch zu halten. Ja, was? sie liebt sie inniglich, Denn Wis und Klugheit zeiget sich Allein nur ben den Alten.

Sie hat sich Klingen welche man Durch Zieglers Kunst wohl preisen kann, Zu Schimpf und Ernst erkohren. Bekummert sich doch nicht daben, Wohin der Heft gekommen sen; Noch wer ihn hat versohren.

Raum, daß ich dies durch meine Sand Der Muse nach geschrieben fand, Die mir dies Bildniß wiese; So sprach ich: dies ist ganz gewiß Die Zeichnung und der wahre Niß Von unserer Mutter Liese.

Und weil ich weis, daß sie das Fest Des schonen Namens seyren läßt, Den wir mit Lust erblicken; So will ich ihr heut dieses Blat, Das ihr mein Mund versprochen hat, Zum Angebinde schieken.

Doch hang ich diesen Wunsch noch dran, Den ich nicht schuldig bleiben kann: Sie mag vergnüget leben, Bis sie dereinst im grauen Haar So, wie die = = = war, Der Welt wird Abschied geben.

# IV. Scherzgedichte.

The lebt mein Here, vergnügt und fren, Und send Hans ohne Sorg daben, Ich aber fange Brillen. Ihr gehet mit mir um zu hart Um neun Uhr hab ich euch erwart, Die Sehnsucht mir zu stillen,

Ich riffe mich um acht Uhr schon Aus meinem weichen Federthron Um euch schon zu empfangen. Allein umfonst; statt eurer kam Ein Diener, der kroch trefflich lahm, Mit einem Brief gegangen.

En dacht ich, Schade vor den Brief, Den mir der Bothe noch so tief Mit einem Scharfuß bringet: Wenn nicht der Herr sich selbst einstellt, Und sein Versprechen redlich halt, Das nun ganz anders klinget.

Plagt euch der henker ganz und gar? Mein Freund, die Wittwen werden rar, Wie ich und meines gleichen. Ein solches frommes Lugendbild Führt keinen Schalk in ihrem Schild; Darf keiner Jungfer weichen.

Bwar klingt das eigne Lob nicht schon, Das will ich euch wohl zugestehn; Doch nehmet dies zu Herzen: Ein falsches Wort uns gleich betäubt, Und wenn es in der Wasche bleibt, So muß es frentich schmerzen.

Das

# 166 Fünftes Scherzgedichte.

Das Wort zu brechen, heißt sonst viel, Euch aber nur ein Amderspiel, Wer sollte dies wohl denken! Kam euch denn dies nicht in den Sinn, Daß ich hier fremd und einsam bin? Man muß nicht Gaste kranken.

Ich komm den weiten Weg herauf, Und dennoch achtet ihr nicht drauf, Das heißt ein feines Wesen. Nun reis ich auf den = = = Und wenn die Wiederkehr wird senn, Will ich den Tept euch lesen.

Doch fürchtet euch nicht allzusehr, Alls wenn ich gar zu grimmig war. Die Lauge foll zwar beissen; Doch durft ihr, weil ich in der Still Den Kopf zum Lohn euch waschen will, Die Krause nicht zerreissen.

# V. Scherzgedichte.

Un einen guten Freund, als sie entfernet mar.

Dein Herr Orontes denk er-doch, Der Kukuck plagt mich immerinoch Won Leipzig weg zubleiben, Was aber ist wohl Schuld daran? Dies, daß ich jeden Tag mir kann So gut, als dort vertreiben.

Ich find auch gute Freunde hier, Daneben Caffe, Wein und Bier, Und was man nur will haben. Die Lomberkarte neu und frisch Liegt täglich richtig auf dem Tisch, Uns Aug und Herz zu laben.

Wir sisen recht im Paradies; Mie Eva vor dem Apfelbiß In Unschuld konnte leben, So blüht auch manche schone Frucht, Die unserm Gaum und Zahnen sucht Was schmackbares zu geben.

Verkürzte Stunden, Zeit und Tag, Und was man sich nur wünschen mag, Ift sicher hier zu finden. Ein Scherz und Reim gilt hier auch viel, Und endiget sich dieses Spiel, Spahiert man um die Linden.

Da denk ich an die Lindenstadt; Und regt sich nur das schwächste Blat, Das Zephyr sucht zu kussen, So spricht die Wirthin Lobesan, Da kömmt gewiß ein Landsmann an, Der euch nicht kann vermissen.

Allein sie fehlt; doch bringt dies mich Auf andere gute Freund und dich, Die mich entsernet gruffen. Sat gleich der Raub, so mich betrifft Wiel Schmerz und Schnsucht hier gestift, Will ich nicht länger buffen.

Man

# 168 Funftes Scherzgedichte.

Man mag hier bitten, flehn und schreyn, So pack ich doch schon heimlich ein, Die Heymath zu begrüffen, Nunmehr halt mich nichts weiter auf, Sollt man zu hemmen meinen Lauf, Mich auch in Ketten schliessen.

Wie wurd es um die Schale stehn, Wollt ich noch langer mussig gehn? Was spräch der Musenorden? Der Herr Schulmeister Phoebus rief: Ich war, wenn ich die Zeit verschlief, Zur Mammeluckin worden.

Nein, diese stehen oben an, Wie man gar leichte denken kann, In meiner Freunde Nollen. Mit dieser Schaar verderb ichs nicht, Weil sie durch ihren Unterricht Aus mir was schniken sollen.

Drum zehl ich alle Stunden schon, Bis daß ich euren Helicon Kann wiederum erblicken. Wie wird das Posthorn mich erfreun, Das mich nach langem Aussenseyn Zuruck soll wieder schicken.



VI. Scherge

# Sechstes Scherzgedichte. 169

#### VI. Scherzgedichte.

#### In einer Antwort.

! macht mich nicht zum Kinderspott, Bor alt zu thun bewahr mich Gott, Das kommt mir niemals in den Sinn, So wahr ich ehr=und redlich bin.

Die losen Mauler in der Stadt, Und was sonst ein gut Herze hat, Die alle machen ein Geschren Als ob ich nicht wie vormals sen.

Ich liebe noch den Lautenschlag, Ich sing, und spiele Tag vor Tag. An Zuspruch fällt kein Mangel ein, Wir mussen oft bensammen senn.

Die Schäfer scherzen wie zuvor, Die Nymphen schiessen mit den Chor; Und Atalantems muntrer Ropf Gleicht keinem Grill und Sauertopf.

Uch Damon denke nicht darauf, Als hieng ich meine Leper auf; Mein Kiel ist noch nicht aus gesprist, Ob Momus gleich die Feder spist.

Was willst du mit dem Psaltergsang? Dergleichen armer Sunder Klang Gehort vor Nascher insgemein, Die schwach und satt von Sunden sepn.

£ 5

# 170 Siebentes Scherzgedichte.

Du ruhmst an mir ein hohes Herz, Und das vergeht sich-nicht im Schetz: So wacht in spater Jahre Lauf Nicht erst ein bos Gewissen auf.

Gefett, ich nahm auch einen Mann, Den man zum Neftor stellen kann, So folgt boch lange noch nicht braus, Alls war mit mir gleich alles aus.

Rurz, meine Feder braucht gar nicht, Daß sie hierinn ein Urtheil spricht. Der Vorwurf gehet mich nichts an, Weil ich kein Theil dran nehmen kann.

Mein Wittwenstand bleibt noch bestehn, Ich sehne mich nicht draus zugehn: Die Freyheit ist ein edles Ding, Wie schwer ist der Vermahsungsring.

Der Umgang, ben man täglich hat, Und ein vom Freund beschriebnes Blat Bergnügen mich, und noch weit mehr, Als wenn ich in dem Kesicht war.

# VII. Scherzgedichte.

Serr Bruder, deine Höflichkeit Ift allzu groß, ich bin bereit Den Dank davor zusagen. Das, was du mir hast zugeschickt, Und durch der Floren Hand gepflückt, Will ich recht schone tragen.

#### Siebentes Scherzgebichte.

171

En feht mir doch dies Straußchen an, Db man es netter binden kann In dreuer Herren Landen? Dergleichen hat kein Schafer leicht, So weit und breit man umher schleicht, Der Phyllis zugestanden.

Ich bin zwar wohl, wie mancher meynt, Bon den Seschenken gar kein Freund, Sie konnen mich nicht blenden. Mein Großmuthvolles Herz und Sinn Flieht Eigennuß und auch Gewinn, An allen Ort und Enden.

Doch da mir beine Redlickfeit So schon gewachsne Blumen wenht, So darf ichs nicht versagen, Du nahmst es vor ein Korbchen an, Worinnen man dies Straußchen kann Nach Hause wieder tragen.

Nein, dieses wahrlich muß nicht seyn, Ich theile dies Geschenke ein Um Schläss und Brust zu winden, Und welkt der Blumen Herrlichkeit, So wirst du dennoch allezeit Die Freundschaft grünend finden.



VIII.

# 172 Achtes Scherzgedichte.

#### VIII. Scherzgedichte.

# Scherzschreiben an die Frau von \* \*

Sochwohlgebohrne, guldne Frau, Go wahr ich deinen Worten trau, Go freu ich mich von Berzen. Und dies auf deine Wiederkehr; Alch wenn sie schon beschleunigt war, Wie wollten wir da scherzen!

Doch spis ich mich zugleich auch mit, Auf das was du auf meine Bitt, Mir heilig hast versprochen. Es ist die schone Opera, Die man mit Nas und Maulansah; Könimt sie bald angestochen?

Ich warte recht mit Schmerzen drauf, Und bring die Finger schon in Lauf, Sie nach zu musiciren; Die Seiten liegen mir zur Hand, Die Joffnung heißt mit Zuckerkand Mich meine Kehle schmieren.

Ich schwer ben der Gevatterschaft, Die noch in den Sedanken haft Mich schöne zu bedanken; Wofern du nur dein Wort erfüllst, Und meinen Durft nach Noten stillst, Davor ich mocht erkranken.

Tedoch

# Neuntes Scherzgedichte. 173

Sedoch was schwat ich, Freundin, dir, Schon von Gevatterbitten für; Hier mussen Weittwen passen.
Wer weis wie lang ich die noch bin?
Wielleicht kommts mir einst in den Sinn Den Orden zu verlassen.

Und kame mir die Reu auch an, Die edle Frenheit zu verlahn, Werd ich doch nicht vergessen, Steis deine Dienerinzu senn; Dieß fallt mir ben dem Schluß noch ein; Nun ruft man mich zum Essen.

# IX. Scherzgedichte.

Du bein und meiner Lust Gesteht die frohe Brust: Es mussen alle Minen Zu unfrer Liebe dienen; Die kennen ich und du.

Denn siehst du mich nur an, Hast du genug gethan. Das Auge wird dirs sagen: Was andre mussen fragen, Was schliessen ich und du.

Und

# 174 Neuntes Scherzgedichte.

Und regt sich nur der Mund, So thut das Lächeln kund, Das Herze sen dein eigen. Wer liebt, und auch kann schweigen, Der machts, wie ich und du.

Man rede, was man will, Ich sie Mauschen still; Ia sehn wir andre scherzen, So gehts uns nicht zu Herzen; Das thun auch ich und du.

Denn in der besten Welt, Die auf Ergegung halt, Da gelten keine Grillen; Man lebt nach eignem Willen, So als wie ich und du.

Die Unschuld knupft bas Band. Nimmft du mich ben der Hand, So werd ich nicht erschrecken, Und mich aus Furcht verstecken; Das haffen ich und du.

Ich scheue nicht das Licht, Wenn dein Mund freundlich spricht. Und willst du mich auch kussen, So mags der Nachbar wissen; So haltens ich und du.

Wit

#### Meuntes Scherzgedichte.

175

Wir suchen keinen Wald, Bu unserm Aufenthalt. Wenn unfre Nachtgespenster Sich kuffen hinterm Fenster, So merkens ich und du.

Wenn die und jene schimpft, Das freve Maulchen rumpft, Denk ich, sie ift die rechte Ben jedem Löffelknechte. Das weis langst ich und du.

Wenn jene Schafermagd Sich mit der Keuschheit plagt, So gilt kein spassen, scherzen, Sie will im dunkeln herzen, Nicht so wie ich und du.

Dlondinchen weis und klug Auf Eift, und auf Betrug, Erwartet mit Berlangen Den kleinen Mann zu fangen; Da scherzen ich und du.

Was macht der Mannerfeind, Der Weiber bester Freund? Dort unter jener Eiche Spielt er verliebte Streiche? Da lachen ich und du.

Wer

# 176 Neuntes Scherzgedichte.

Wer auf die Liebe flucht, Und doch die Winkel fucht, Dem wollen wir vermelden, Dergleichen schlechte Helden Verspotten ich und du.

Wir fliehen vor der Zunft; Und lieben mit Vernunft; Ein Wort, ein Mann ein Herze, Im Ernft und auch im Scherze; So denken ich und du.

Eur Lieben ist gemein, So wollen wir nicht seyn. Wer unfre Sitten tadelt, Da uns die Tugend adelt, Schimpft sich; nicht ich und du.

Wer lacht ben dem Entschluß, Der thut sich felbst Verdruß, Denn sollten wirs auch hören, Kanns unfre Lust nicht stören; So bleiben ich und du.



I. Brief

# BNJEFE.

#### I. Brief.

Werbungsschreiben des Groffürsten in Mostau, Ivan Basilowis, an die Koniginn von England, Elisabeth.

Wan Bafflowis, ber Ruffen Groffurft, und ein berüchtigter Inrann, ber bem Dero an Morbbegierbe nichts nachgab, mar burch ben Ruf von ber vortrefflichen Roniginn in England, Elifabeth, welche damale ben Erobn beftiegen batte, in felbige fo fart verliebt worden, daß er einen gemiffen Englander, der fich von Jugend an auf bie Sternbeutungefunft geleget : hatte, nebft andern Englandern besmegen ju fich nach Dosfau berufen ließ, und fich ben ihnen nach bem Alter fomobl als auch ben Eigenschaften diefer ibm fo boch angepriefenen Gurftinn erfundie gte. Die Rachricht fo er erhielt, gof vollende ein fo fartes Del in feine Liebesflammen, daß er fich eben ju ber Beit, ba fie von bem Ronige in Spanien, und bielen andern Pringen, als bem Erzberjoge von Defferreich und Runige von Schweden gesuchet mard, entichlog, ibr feine Liebe burch Briefe ju erfennen ju geben ; ja er feste fich auch bor, feinem alteften Dring das Reich ju uberlaffen, feine Gemalin in ein Rlofter ju ftoffen, burd Die Dvina, über das Deer nach England ju fegeln, und bafelbft feine eingebildete Liebe burch eine Bermablung mit ibr ju boll. Mle biefer perliebte Epranne aber ju lett fabe, baß ber Englander ibn burch falfch erdichtete Briefe, und lere Bertroffungen aufgehalten, er auch von der Roniginn abicblaaliche und verachtliche Untwort befam, mard er auf Diefen Betruger fo jernig , bağ er feinen Grimin burch Das Blut bes argliftigen und falfchen Unterhandlers wirklich abfühlte, indem er ibn an einem Spieffe braten ließ.

Da fich ein unbekannt und ihr gang fremdes Blat,

Go unvermuthet will qu ihren Sanden wagen, Die schon Bafilowie im Geift gefüsset hat?

Ber!

Verwundre dich nur nicht, du Preis der Koniginnen, Laß meinen Antrag dir nur-nicht befremdend seyn. Die Liebe laßt mich hier nichts strafbares beginnen: Ich raume dir den Thron zusammt dem Heizen ein. Der Ruf, der sich von dir, und deinen Treffsichkeiten, In ieden Theil der Welt, vollkommne Fürstinn, schwingt,

Macht daß fein heller Schall jugleich auch mit von weiten

Durch Moskaus Grenzen eilt, zu meinen Ehrone dringt.

Man ruhmt mir hier und dar dein unvergleichlich Wefen,

Man schildert mir bein Bild mit solchen Farben für, Als ließ es unfre Welt das achte Bunder lefen, Als war, o Königinn, was Göttliches an dir. Dies ist schon machtig gnug in Unruh mich zu seben, Dies martert meinen Geist, den Durst und Sehn, sucht qualt;

Die Seele wünschet sich an dir nur zu ergeben, Die schwühle Tage spürt, und lange Nachte zehlt. So weit du must von mir, entfernte Schöne, sißen, So nabe seh ich dich doch stündlich vor mir stehn. Ich seh dich oft im Traum, ein Siegeszeichen schniken, Mit dem du mir bereits entgegen scheinstzu gehn. Was Wunder? wenn ich dir mein Leiden muß entbecken,

Und du mein Berze findst in dieses Blat gelegt? Du darfit Elisabeth, darüber nicht erschrecken, Weil einzustarker Trieb mir Hand und Feder regt. Pits möglich? hör ich dich bereits im voraus fragen, Der Moschen Größfürst beut sich mir zu eigen an? Der doch, wie alle Welt mit mir zu gleich wird sagen, Gein Herz, das längst verschenkt, nun nicht mehr their

Sişt

Sist nicht ein Shgemalihm wirklich schonzur Seiten, Das seiner Liebe Brand durch Begenliebe stillt; Zu was für Thorheit will ihn denn sein Trieb verleiten, Aus dem so strässiche und tolle Sehnsucht quilt? Doch laß dich dieses nicht, o Fürstinn, irrig machen. Wer in die Sonne sieht, acht kein Bestirne nicht. Wo Ros und Lilien uns in die Augen lachen, Da weist du daß man nicht verwelkte Nelken bricht. Ihr Scheidebrief liegt schon bereit und abgeschrieben, Die Zelle mag ihr Thron, ein Buch ihr Jvan seyn. Basilowiß kann sie hinsuro nicht mehr lieben; Dir, unvergleichliche schenkt er sein Berz allein. Mein grosses Fürstenthum, von dessen Breit und Länge

Die Grenzen man kaum weis, gebich mit frohem Sinn, Denn es ift meinem Geist nunmehr zu bang und enge, An meinen Prinz, allein um deinet willen hin. Ein suffer Ruß von dir den ich im Geist schon schmecke, Vergnügt mich wahrlich mehr, als sonst ein Kaysers

thum;

Auf! lbiche meinen Brand, ben ich dir hier entdecke? Dein Ja heilt meinen Schmerz, du bleibst mein Gio

genthum.

Ach! laß mich dies nur bald, gekrönte Schöne, lesen, Wirf deinen Scepter hin, und greif nach Kiel und Blat: Sag ob mein Antrag die auch angenehm gewesen, Und ob der Russen Haupt dein Berz bestieget hat. Ich will, so bald mich dies wird deine Zuschrift lehren, Dem Dwina mich vertraun, und unter Seegel gehn, Dem prächtigen Pallast mein Antlitz zu zu kehren, In dessen Mauren man sieht Englands Gottheit stehn. Die Sehnsucht treibet mich, ich soll das Ufer suchen, Spannt ihr Matrosen nur die vollen Segel auf. Reptunus wird mir nicht ben meiner Liebe sluchen Sein Benstand; hoss ich sein, verkürzet meinen Lauf.

6.13 ..

D Thetis! sen mir hold! erbarmt cuch ihr Najaden, Klart Luft und Wolken auf, macht meine Fahrt beglückt,

Damit Basilowis der Last sich mag entladen, Die sein entstammtes Berz, wie schwere Zeutner druckt. Last Donner, Blis und Sturm in Nereus Tiefen schlafen,

Weist Wellen und Orcan nach andern Seen hin. So dann erreich ich bald den langst gewünschten Safen.

So tup ich gang entzückt dich schönfte Koniginn.

#### II. Schreiben.

# Antwort der Konigin an den Großfürsten.

Die ist mir? reicht man mir im Schlafe was zu lesen?
Bethört die Phantasie mich durch ein Schattenspiel?
Ia, ja, es ist ein Traum und falscher Schein gewesen, Der mir im Schlummer nur die Sinnen blenden will.
Doch nein; ich wache ja, hier ist doch Brief und

Das meine Hand erbricht, und das mein Auge liest. Der blaue Dunft vergeht, nun springt der Augen

Riegel Ich, woher er kommt, und wer der Schreiber ift. Ifts möglich, daß ein Fürst nach mir sein Auge lenket, Den doch das weite Meer von mir entsernet halt, Und mir der Russen Haupt, so gar sein Herze schenket, Das mir ein Blatwoll Glut und Flammen zugestellt? Biel eher hatt ich mir des himmels Bruch versehen, Ob gleich der starke Bau auf festem Grunde steht; Als daß Basilowis, wie allbereit geschehen, Auf mich im Wehlen fallt, und mir entgegen geht. O! wunderliche Wah!! was soll ich ihm wohl schreiben?

Wer führet mir die Sand, wer giebt mir Unterricht? Die! foll ich denn nur Scherz mit seiner Liebe treiben? Rein! eine Koniginn liebt folches Scherzen nicht. Berzeihe, Großfürst, mir, wenn ich nicht deine Flammen

Und Sehnsucht loschen kann; lag mich in meiner Ruh, Elisabeth packt hier so Berg als Brief zusammen, Und schieft mit schonstem Dank dir bendes wieder zu, Wie? sollt ich, Ivan, mir vor Julep Myrrhen wehlen? Derwegner, glaube nicht, daß mich dein Schmeicheln fångt.

Suchst du gleich deine Buth von aussen zu verhelen, Go weis man doch was dir an deiner Seite hengt. Dein Mordschwerdt bliget ja der Welt langst in die Augen:

Sie fennt, Spranne, dich an beinem Würgen ichon, Du suchft, den Sentern gleich, nur Menschenblut ju

Die haufig klebt es nicht an deinem Fürstenthron? Was fand ich, ließ ich mich dergleichen Frelicht blen-

Für füssen Zeitvertreib, ben dir, Basilowis? Wie sicher ruht man wohl in der Barbaren Sanden? Wer sich dem Jupiter entzieht, den rührt kein Blis. Ich wehlte, hielt ich nicht der Frenheit Gold so theuer, Mir was, das Geist, Berstand, und wahre Groß= muth wies;

Wehmir! wofern ich nun ein folches Ungeheuer Das halben Menschen gleicht, an meine Seite ließ! M 4 Wie?

# Zwenter Brief.

Die? follt ich einen Wolf zu meinen Schafen ftellen? Mein, Joan, fchmeichle Dir mit meiner Liebe nicht. Woher entsprang sie wohl? Ich finde keine Quellen, Was man dir vorgeschwaßt, ift alles nur erdicht. Du brauchst nicht deinem Ehron den Rucken ju gu fehren: Behalte was du haft, fonft schnappft bu nur nach Wind. Lafdich nicht Scherz und Spott, verwegner Dring, bethoren. Du bift, wie man wohl merft, vor Liebe taub und D! wage dich ja nicht auf Amphiritens Rucken. Schau, wie beforgt vor dich Glifabeth noch ift. Das ift ein faliches Weib, fie lagt ben Born nicht bliden. Du imertit es allererft, wenn fie bich bat gefüßt. Die Rluthen mochten dich ben Deiner Farth vers fcblingen, Und also loschten fie burch Wetter Sturm und Graus Die Flammen die du wolltst nach Engelland Und deine Liebes Gluth, gewiß auf einmal aus. Laf dir die Liebe nur, bethorter Furft, vergeben, Auf Englands Boden wachst, das siehst du ihm nicht an. Rein Rraut, das deiner Bein vermag ju widerfteben, Und den entstanduen Schmerz ber Sehnfucht beis len fann.

Du fannft, ich rath es dir; nur alle Muhe fparen, Werift im Wehlen wohl fo toll und frech als du? Denn por fo schandlichen und graufamen Barbaren Schließt man so wohl das Berg als auch die Rams mer ju.

III. Brief.

#### III. Brief. Abschieds Briefalphonst des VI. Königes in Portugall an seine ungetreue Gemalinn.

Alphonfus ber VI. Ronig in Bortngall, vermablte fich als er nach jurudegelegter Minderjabrigfeit ben Ehron befliegen Satte, mit Maria Johanna Baptiffa, Berjogs Carl Emanuel ju Nemours Tochter, inegemein Madame d'Aumale genannt. Er fand aber ben folder Bermablung gar fchlechtes Bergnugen ; benn fie beschuldigte ibn nicht nur vieler Bergebungen, fondern gab auch jugleich vor, als batte er burch einen feiner Lieblinge einen Rronerben mit ibr wollen erzielen laffen. Unter foldem Bormande begab fie fich in das Rlofter der Religiofen; und ließ ans bemfelben bem Ronig burch einen ihrer Cammerherren bins terbringen, ihr Gemiffen lieffe nicht gu, langer ben ihm gu bleis ben, weil fie nicht feine Frau, und er auch nicht ihr Dann gemefen, welches bem Simmel und ihm felbft genugfam bes Fannt mare; ibr Ctand worin fie fich ehemale, ale eine ledige Pringeffin befunden, mare auch immer unverandert geblieben-Dergleichen nachtheiliger Borwurf feste ben Allubonfus in folden Born, bag er fie mit Gewalt aus dem Rlofter wieder jurucke holen wollte, wovon ibn aber fein Bruder Don Dedro mit einer Menge Coldaten abbielt. Der beschimpfte Ronig wollte Die Beschuldigung nicht auf fich figen laffen, und hinterbrachte baber bem Rath alles, was swiften ibm und feiner rebellifden Gemalin vorgegangen, behauptete auch, bag er bie Benrath Allein er fand ben bemfetben mit ihr wirflich vollzogen batte. Mittler meile fartete es die liftige Roniginn in wenig Gebor. ihrem Rlofter fo, baf fie bie Unterthanen durch allerhand mahr. Scheinliche Borftellungen bereden lief, Dem Don Dedro die Berwaltung des Reiches aufzutragen, weil fich Alphonfus gar nicht jur Regierung fchicete, bas Bolfauch mit allju fchweren Unfla. gen beläftigte. Diefes gefchabe im Jahr 1668. mirtlich. Rach Diefem mard ber Ronig gan; und gar fur untuchtig erflaret; bingegen legten die Stande bes Reiches fo wohl, als das Bolf, Dem Don Pedro ben End ber Treue ab, erhoben ihn auch in lest gar auf ben Thron; nachdem fie guvor ben Alphonfus geswungen hatten, fich beffelben subegeben, und eine fchriftliche Bewicht unter feiner Sand und Siegel beswegen von fich ju fiellen. 

Raum, bag biefes gefcheben, fo marb ber abgefette Ronig in Bermahrung, und endlichear auf Die entlegene Infel, Sercera gebracht, wo ibm ju feiner Unterhaltung gewiffe Gin-Indeffen wollte fich ben ber von funfte angewiesen wurden. ihrem Gemal gefchiebenen Daria feine mabre Reigung jum Alofterleben finden. Sie gieng alfo mieber nach Sofe ; und weil Dauft Clemens ber IX. nicht nur auf ihr Berlangen, Die borige Che ganglich aufgehoben, fondern auch feine Ginwilligung ju Der neuen Bermablung mit bem Don Vebro ertheilet hatte, fo mard biefelbe mit bem groffen Bergnugen, ju Befanftfaung ibret bisherigen Cehnfucht, offentlich vollzogen. Es entwischete gwar ber verwiesene Alphonfus aus ber Infel, und fam wieber in Portugall an; allein er marb von neuem ergriffen, und in ein Caftell 6. Deilen von Liffabon gefperrt, worinn er auch, nicht fonder Berdacht eines beschleunigten Todes, in bem 4often Jahre feines Alters farb.

1 ntreue! kannst du dich noch auf die Sand befinnen,
Die dieses Blat an dich, Meineidige gericht,

Worauf der Chranen mehr, als Dintentropfen rinnen,

So lies, und frage dich, was dein Gewissen spricht. Alphonsus schickt es dir, der ehmals dich erhoben, Mun aber statt des Danks mit Rummer und Verdruß Ben deiner tollen Wuth, ben Rasen, Fluchen, Toben, Auf einer Insel hier sein Elend bauen muß. Wie hatt ich armer doch wohl übler können wehlen, Als doch mein Aug auf dich, du Furie, versiel? Warum gerieth es denn in des Avernus Solen? Denn Pluto war gewiß als Henker mit im Spiel. Die Nachwelt wird es nicht, sie kann es auch nicht

Daß beine Beilheit mir durch Falschheit, Rank, und Lift,

Kaun Freiheit Kron und Erohn, wohl gar das Leben rauben,

Mir,

Mir, den du als Gemal, und König hast geküst. Sien der Scheidebrief, das Unglücksblat, versluchet, Das du mir zu gestellt, und das dein Lästermund Durch Wormand, Lug und Trug noch zu beschönen suchet!

Dies macht bas Reich emport, Dies bricht ben End und Bund.

Was zischest du dem Bolck, dem haflichen Ge-

Für fabelhaftes Zeug, Betrügerinn ins Ohr? Wie stellst du, da ich doch die Unschuld selber heise, Der Welt das Gegentheil von meiner Treue vor? Ists möglich, daß du kannst Algarbien belügen, Als ob sich überall die Ohnmacht ben mir wies, Nach der ich Lieblingen, um dich nur zu vergnügen, Zu deinem Schlasgemach den Schlüssel überließ. Dechandmaul! welcher Prinz läßt wohl mit eignem

Den Rauber, den er sieht, in seinen Garten ein? Wer laßt den Frevler wohl aus seinem Becher trinken?

Des hrons und lagers darf kein andret theilhaft seyn. Dies sannst du listig aus, mich nur verhaßt zu machen, Und gabst daben noch vor, als wenn noch immer dar, Worlber ich auch muß in meinem Elend lachen, Dein Stand derselbe sen, der er vorhero war. Es sollte dich die Welt die andre Vesta nennen, Die vormals Lebenslang der Reuschheit sich verschrieb. Vrum sah man dich verstellt nach einem Kloster rennen, Uls ob in selbiges dich dein Gewissen trieb. Dies sollte, Heuchlerinn, dir eine Maske leihen, Dia ! dies schickte sich zu deinem Fleisch und Blut Das du gewohnet warst der Wollust bloß zu wenhen, Und welche noch ben dir, dis iso Wirkung thut. Mit was sur frechem Sinn und bulerischer Stirne Suchst

Suchit du die beiligen und ftillen Mauren auf Don Pedro mar dir blog, ich weis es, im Behirne, Go liftig babnteft du dir beiner Liebe Lauf. Was haft du nicht daselbst, für Streiche ausgehecket, Wodurch du gegen mich mein treues Bolf verhebt! Mas Aufruhr haft bu nicht im gangen Reich erwecket, Der beinen Buler nun auf meinen Ehron gefest? Go hat bein geiler Beift fich wider mich emporet, Mein Scepter, beffen Macht ich dir mit über aab. Bermandelt fich nunmehr, wie mich die Zeit gelehret, Durch beine Brausamteit in einen Schlangenftab. Sag Mammeluckinn boch, was hat dich denn bewogen. Daß beine freche Fauft mir, beinem Chgemal, Den Ronigsmantel hat fo schandlich abgezogen? Ich weis wer folches dir, Bundbruchige, befahl. Du suchtst mit selbigem Die Schande zu zu becken. Die mit Don Dedro dich die Geilheit treiben heift. Des Bruders Lagerstadt fo ichandlich zu beflecken. Ift etwas das uns auch das Bendenthum nicht meist. Un eurem Throne wird der Fluch bekleben bleiben, Mein Ach und Web schleicht euch ftets, geile Geelen. nach;

Der Shranen Salz das ihr mir suchet auszutreiben, Und meiner Seufzer Kraft dringt in eur Shlasgemach. Armseliger Alphons! du bist nunmehr verwiesen; Dein salsches Chgemal, der Bruder und das Reich Die deine Shaten sonst aus trefflichste gepriesen, Die wüten allerseits nun wider dich zugleich. Statt meines Ihrons ist mir ein Kerker aufbehalten, Da stößt das Tygerthier, Maria, mich hinein, Doch muß ich mit Geduld den Simmel lassen

walten,

Der wird schon mifchen mir und dir ein Richter fenn.

#### IV. Brief.

# Antwort der Königinn Maria, an ihren gemefenen Gemal, Alphonfus.

Du unverschamter Riel, was fibrft bu mein Bers gnügen Das mir der himmel gonnt, Das Glude bengelegt? Mer laft ein freches Blat, ju meinem Ehrone fliegen, Das voller Eaftrung ift, fatt Dinte Galle hegt? Wie? schickt es nicht Alphons? der langst verjagte

Konig?

Lollfühner! magft du dich die Majestet ju schmahn? Reizt dich die Raferen? ach du bift viel zu wenig, Rach einer Roniginn voll Rach und Born zu febn. Der Unterthan will noch im tiefften Kerker fluchen; Ein gang verftogner Knecht, und halb gertretner Wurm.

Der billig tief gebuckt, die Gnade follte fuchen, Erhebt, o Frevelthat ! fein Saupt mit Wuth und Sturm.

Mas willft du über mich fo unbesonnen schreven? Ach wute wider dich, du bift feil, Schuld daran, Und hatteft dir vorlangst das konnen prophezenen, Bas billig Reich und Land zu leht dir gethan. Wenn ein Regente nicht das Gc. er weis jutragen, Und dazu ungeschickt in aller Augen ift; Go wird fo leicht tein Menfch ju beinem Bortheil fagen,

Daß man daffelbige in deiner Sand vermift.

Dein

Dein Schreiben lasset mich viel tolle Traume lesen, Wie! schlafst du? weil du mich dein Weib so oft

genennt?

Ich bin wohl Koniginn, nicht dein Gemal gewesen; Schau wie der falsche Wahn die Aug und Sinn verblendt.

Willst du vielleicht daraus ein Sheband erzwingen, Daß man mich bifentlich an deine Hand gefellt, Und weil ich wurdig war mich auf den Shron zu bringen,

Die Krone die du trägst, zugleich mir zugestellt; D! so betrügst du dich, und wirst am besten wissen, Daß doch mein Stand daben stets unverändert blieb; Weil mich, ob gleich mein Geist der Frenheit ward entrissen,

Die Unschuld immer noch in ihre Rolle schrieb. Wie magst du, schame dich, Unstinniger, wohl sprechen? Ob wurde dermaleinst der Himmel ganz gewiß Die Schande, so ich trieb, mit größem Nachdruck rächen.

Dies wahrlich macht mir nicht die mindste Rummer-

Don Pedro konnte sich mit mir gar wohl vermählen, An dem das Reich nunmehr vielkust und Freude schaut. Der Römsche Stuhl, der nicht vermögend ist zu sehlen, Hat diesen muntern Prinz mir selber angetraut. Mit diesem kann ich recht vergnügt und prächtig seben, Durch ihn wird mein Pallast zum andern Parädies. Det, als ich ehmals noch mich sah von dir umgeben, Mich in der Wüsteney, ben Schreckensgeistern ließ. Dein Ach und Weh, das du mir suchest nach zurusen, Muß eben, wie dein Seist, so schwach und kraftlos seyn, Ich höre nichts davon auf meines Ehrones Stuffen, Den deiner Ehranen Naß noch minder kann entweyhn.

Dein

Dein frecher Bluch, der dir, du Schaum der Lafter-

Faft ieden Augenbick vor Raseren entsährt,
If bis anher noch nicht ins Schlasgemach gedrungen,
Weil man darinnen nichts, als Ruffe schallen hört.
Die Liebe bettet mich nunmehr auf eitel Rosen,
Mich, die ich ehemals auf Dorn und Ketten schlief.
Das Glück vermochte mir nicht schoner lieb zu kosen,
Alf daß es mich zum choof von dem Don Pedro rief.
Mit ihm ist Reich und Land, und ich auch sehr zu
frieden:

Das Schickfal, das mich sonst mit Hulfen nur gespeist, Hat mir nunmehr dafür die schönfte Kost beschieden, Die noch weit schmackbarer, als susse Datteln heißt. Algarbien, das uns vertraut sieht scherzen, lachen, Will sich schon zum voraus was gutes prophezenn. Und dieses kann sich auch die sichre Rechnung machen, Daß seine Sehnsucht nicht vergebens werde senn. Wo lieb und Einigkeit um Lhron und Lager schweben, Speist sich die Hoffnung nie mit lerer Phantasen, Speist sich die Hoffnung nie mit lerer Phantasen, Snug, daß ich nun der Welt und dir kann Nachricht aeben.

Bas für ein Unterschied oft zwischen Brudern fey.

#### V. Brief.

# Schreiben der Biblis an ihren Bruder Caunus.

Miletus, welcher vor den Acacus in Affen flichen muffer zengete allda mit feinem Weibe Zwillinge bepberlen Geschlichtes, wovon er den Sohn Caunus, die Lochter aber Biblis nennes te. Als fie unn bepderfeits auferzogen, und Biblis mannbar worden, ward fie in ihren Bruder bergeffalt vor liebe entbrannt, bağ fie ihre Reigung gegen ibn nicht langer ju verbergen muffe-Weil fie fich aber nicht getrauete ihren Untrag mundlich gu thun; fo entbedete fie ibm ibre leidenschaft in einem Briefe auf bas jartlichfte. Raum hatte Caunus ber Schmefter un. siemliche Regung baraus erfeben, fo erfchraf er nicht wenig barüber; er nahm fich vor, folden gefahrlichen Striden gu entrinnen, und verließ fein Baterland beimlich. feine Rlucht ju Dhren tam, ward badurch auf bas empfindlichs fte gerühret. Ihre Gluth verftartet fich burch feine Entfernung, von Tag ju Tag; Beil ibr nun bes Brubers Abicbied unerträglich war, entichlof fie fich ihrem Geliebten nachtugeben, und ibn aufzusuchen. Jedoch fo einen weiten Weg fie auch au Baffer und lande that, fo verfehlte fie ihn nichts beftomeniaer. Der Rummer, barein fe biedurch gefchet mard, machete, baß ba fie endlich gang matt und fraftlos in Carien angefommen mar, fie vor Sehnfucht und Gram fich unter eine Bende legete , ba. felbft, wie die Sabel faget, in Thranen gerfloß und gulett in eis nen Fluß verwandelt mard.

Zie? will die bange Furcht Die Sand noch langer Itammen? Entreif dich ihr mein Riel, verfolge Deinen Lauf, Und laß ihn ferner nicht durch bloden Einwurf hemmen Berbanne Gorg und Qual, gieb allen Zweifel auf. Dun ifts nicht langer Zeit die Leidenschaft ju bergen, Entschutte dich der Laft nunmehr, verzagter Geift! Du ftellft dir Riefen vor, und tampfft doch nur mit Zwergen, Was hilft es, wenn man gleich den Schmerzen lang verbeiff: Unnehmlichfter der Welt! moin Caunus, mein Werlangen, Entfiegle diefes Blat, das dir mein Leiden flagt. Ich bin dir', doch mit Scheu, schon lange nachgegangen, Mun ift die Furcht verbannt, nun hab iche doch gemagt,

Mein Geist reicht nicht mehr zu, die Sehnsucht zu verhelen

Die mich, ach glaub es mir, geliebter, Lag und Nacht, Auf das empfindlichste beständig sucht zu qualen, Und meinen Körper recht zum Schattenbilde macht. Die zuckersusse Rost will mir zu Myrrhen werden, Der beste Rebensaft schmecht mir wie Aloe.

Gelbst meine Wohnung ift ein Zeughaus der Bes ichwerden,

Die Bruft trägt überall sich mit dem herben Weh. Was aber ist es denn das mir den Lenz der Jahre Im dustern Winter schon durch Harm und Gram verkehrt.

So daß der innere Schmerz mich zeitig auf die Bahre Beklagenswurdig streckt, wofern man mich nicht bort?

Ach Bruder! darf ich dich den schönen Morder nennen, Der, eh ichs recht gewust, mir Mark und Blut entführt?

Ich bin in bich entbrannt, laß mich es fren bekennen, Du hast, Anmuthigster, mir Seel und Berg gerührt. Rein andrer kannso leicht wie du die Sehnsucht lindern, Und wenn er dem Narziß und Varis ähnlich war; Auch Sotter sind zu schwach die Neigung zu verhindern, Sie steiget gegen dich noch immer mehr und mehr, Warum verfarbst du dich? wie? fluchst du meinen Flammen?

Sie sind ja mehr als rein; ach Caunus, glaube mir Daß selbige gewiß von etwas hohem stammen, O! stelle dir nur selbst die Macht der Liebe für. Du weist was für Gewalt die Herscherinn besitet, Hier gilt kein Widerstand; denn ihrer Reizung Schein,

Der allen Sterblichen in Berg und Augen blibet, Bezwingt die ganze Welt, heißt sie gehorfam seyn. R Sie last von niemand fich Gefet und Borschrift geben,

Thr Wille bindet sich an keine Regel nicht; Auch selbsten die Natur darfhier nicht widerstreben; Bergebne Segenwehr, wenn man ihr widerspricht! Berboth und Drohung kann ihr Licht doch nicht vers dustern;

Ihr starter Einspruch dringt in das verstopfte Ohr; Sie trennt das nahe Band selbst unter den Geschwi-

Und fiellt fie beyderseits einander fremde por. Sie kan den Sipschaftsbaum aus seiner Wurzel

Die Liebe glaubt gar nicht daß man hier Grade zehlt, Ja was? selbst die Vernunft wird es auch billig heisen, Wofern sie selbige durch Gegenmurren qualt. Das nahe Blut lossehr nicht die Flammen zarter Liebe, Denn diese giebt auch oft der Kindschaft kein Gehor. Vergaß nicht Myrrha dort ben so erhistem Triebe Daß sie von dem, der sie gereizt, die Sochter war? Ist dieses, wirst du dich dem Trieb nicht widersehen, Den jeder Tropsen Blut in meinen Abern fühlt. Die Villigkeit muß ihn belohnenswürdig schähen, Dein Kuß ists, welcher die entstammte Geele kühlt. Komm, laß mein Caunus, uns auf Luberosen betten, Komm, solge meinem Trieb und gieb das Jawort drein.

Erlose Bibliden von ihren schweren Ketten, Sie gleicht Andromeden, und du sollst Perseus seyn. Die Werkstatt der Natur, so und verschlossen hegte, Stellt uns als Zwillinge zugleich and Licht der Welt; Durch welche Nachbarschaft sie und ins Herze prägte, Das das, was sich recht liebt, auch stets zusammen halt.

A supplier

Bespiegle

Bespiegle dich doch nur an dem gestirnten Bogen, Der statt der Vorschrift uns das Zwillingszeichen weist.

Umarmen sie sich nicht vertraut und recht gewogen? Wer ist der dieses Paar nicht ungertrennlich heißt! Ergreife den Entschluß, und laß mich, liebster, wissen, Ob Biblide dein Herz und dich nach Wunsch besiegt? Wie zärtlich werd ich dich so dann, mein Bruder

tuffen !

Ich schmede schon voraus, wie mich die Lust vergnügt, Doch will dein Eigensinn mir kein Gehore geben, Go glaube, daß der Gram mein banges Herze bricht Denn, Schönster, ohne dich vermag ich nicht zu leben; Mein Sinn ist nur auf dich, auf keinen sonst gericht. Ich muste, sichst du mich, in Zahren ganz zerstiessen, Mein Auge wurde sich ben stetem Weh und Uch, In Shranen ohne Zahl gleich einem Strohm ergiessen Drum Bruder, hore mich, gieb meiner Liebe nach.

#### VI. Brief. Antwort des Caunus.

Mie? Schwester?' doch mag ich dich wohl mit Recht so nennen,

Der Geilheit Sie und Brunft, Wernunft, und Menfch. heit raubt,

Ein Unthier, das man fieht von solcher Liebe brennen, Die aus der Solle stammt, und kaum die Nachwelt glaubt.

Bermaledente Brunft! verfluchenswerthe Liebe, Entmenschte Buhlerinn! du Scheusal der Natur! Du haft, vom wildem Bich gewiß dergleichen Triebe Erlernt und abgesehn; dieszeigte dir die Spur; N 2 Sprich, welche Furie hieß dich den Kiel ergreifen, Den du felbst in den Schlamm der Geilheit eingetaucht?

Wer führte dir die Sand, so süß mir vorzupfeisen? Hat dir nicht Pluto Wort und Einfall eingehaucht? Ist möglich, daß du mich, Sirene, suchst zu kirren? Nein wilde Biblide, dein glattes Buhlerlied Wird mich nicht in das Netz, so du mir stellst, verwirren, Weil Caunus dich weit mehr als eine Schlange fliebt.

Ihn dunkt, da du so frech und unverschamt gehandelt, Als hatte dich nunmehr dein unverschamter Trieb, In einen Basilisk und Drachenbrut verwandelt, Als ob nichts menschliches von dir mehr überblieb. Wie? hast du auf einmal, Barbarin, gleich vergessen Daß ich und du ju gleich, kann wohl was näher senn? In einer Mutter Schooß so fest verknüpft gesessen? Wir sind ja, Biblide, von einem Fleisch und Bein, Es hat uns eine Brust geschuget und genehret, Und doch sieht mich dein Aug, als einen Fremdling an. Unsinnige! die Brunst so leider dich bethöret, Drückt dir ein Brandmal ein, das sich nicht bergen kann.

Wie magst du mit der Macht der Liebe dich wohl

Rechtfertige diesmal ja dein Begehren nicht, Dein Vorwand grundet sich auf nichts als murben Stüben,

Da dir Vernunft und Necht in allem widerspricht. Sie hat uns beyderseits zwar durch ein Band vers ftricket:

Doch auf verbothne Glut den strengsten Fluch gelegt, Den deine wilde Faust doch nimmermehr verrücket, Co stark das heisse Blut sich auch in Adern regt.

Gie

Sie hat uns Aug und Mund, so fest sie kann versiegelt, Damit nicht Blick und Kuß ihr hohes Recht entwenht, Und der Geschwister Berg in solchem Fall verriegelt; Doch Schaam und Furcht entfernt von dir sich alls zuweit.

Die Wollust laßt dich nicht an Schloß und Giegel benten

Ein unbedachter Zug fprengt beydes leider auf Erwege, wie mich muß dein frecher Anfall tranten, Berhafter Liebesbrief. Berfluchter Sehnjucht Lauf!

Ich kann dich, Frevlerinn, hinfuro nicht mehr leiden; Weil mir so gar dein Bild ein rechter Greuel ist. Fleuch Caunus, weil du kannst, dies Scheusal zu versmeiden,

Berlaß dein Vaterland, damit du sicher bist. Die Schlange kann dich nicht in fremder Luft vergiften. Verhel ihr Weg und Farth, und scheu kein Ungemach, So kann dir Biblis doch kein weitres Schrecken stiften;

Co fchleichet dir nicht mehr die freche Schwefter nach.

# VII. Brief.

#### Un eine Dame.

Prich an gewünschter Lag, verkarze mein Berlangen ;

D Eag! bem auf der Welt nichts zu vergleichen steht. Wie zärtlich werd ich dich, o Freundinn, nicht ums fangen?

Ach! daß nicht gleich ein Schiff durch Luft und Bol-

N 3

Das Blut in Abern wallt, das Innerste der Seelen Rimmt Sehnsucht, Lieb, und Lust, ja fast Entzuckung ein.

Doch mein vergebner Wunsch sucht mich baben zu qualen :

Die Soffnung die verzeucht, muß auch mein Senkerfenn. Brides verehr ich stets nach mahrer Freundschaft Uflichten

Dein mehr als gutes Berg, und deine Trefflichkeit. Drum kann ich anders nicht, als dir ein Loblied dichten; Denn das erfordert ja von mir die Billigkeit.

Es ift langft ausgemacht; das Glud ift nicht ju ichaben,

Mer einen wahren Freund vor sich gefunden hat; Mit dem ist Geld und Gut nicht in Vergleich zu seten: Und solchen edlen Trieb zeigst du auch in der That. Wie wohl ist meinem Geist! ich kann nicht unterliegen. Weil deine Freundschaft stets vor meine Wohlfarth wacht,

So kann mein freyes Berg kein Mannerblick besiegen, Da mein Vergnügen bloß aus deinen Augen lacht. Vergiß - - nicht, die dich so hoch verehret, Vergiß nicht, was du ihr so heilig zugesagt. Es bleibe weit entfernt was unfre Freundschaft storet; So mangelt mir kein Trost, wenn mich ein Kummer

Sochwohlgebohrne Frau, erlaubst du daß ich gruffe, Den theuren Ehgemal, dein liebstes auf der Welt, So wisse daß ich dich davor ergebenst kuffe. Ich unternehme nichts als was dir wohlgefällt.

Indeffen wunich ich dir fo viel vergnügte Tage, Als Bogel in der Luft und Fisch im Meere ziehn. Genieß der frohen Zeit, bis ich dir mundlich sage: Ich will mich mit Bestand um deine Gunft bemuhn.

VIII.

VIII. Brief.

#### Un eine Abeliche Dame.

ochwohlgebohrne Frau, ich bitte dich, vergieb, Daß ich nicht alsobald auf dein Geehrtes schrieb. Ich konnte wahrlich nicht die schwache Feder suhren. Ich weis, mein Schmerz kann dir zugleich das Herze rühren.

Sattst du die Sand gefehn, ber Schwulft war gar ju

Mir fiel ben dem Geschick ein allzuhäftlich Los. Erhalt ich sonft ein Blat von deinen liebsten Sanden, So eil ich ungesaumt, die Antwort drauf zu senden. Denn jedes druckt so gleich mit neuverstärkter Lust, Dein Bild, Geehrteste, in die ergebne Brust. Wie glücklich kann ich mich ben deiner Freundschaft schäken!

Ich darf mich ganz vertraut an beine Seite seben: Ich rede unverstellt, in ungestörter Ruh; Dein aufmerklames Ohr hort mir gelassen zu. Ich kann dir Wohl und Weh und alles anvertrauen; Ich kann auf deine Huld die starksten Schlösser bauen. Dies alles treibet mich zu einer Ehrsurcht an, Mit der man in der Welt gar nichts vergleichen kann. Mich reizt kein schöner Baum, kein Garten, keine Krüchte.

Sie bleiben gegen dich ein blosses Schaugerichte. Wenn mich was laben soll, so ifts ein werthes Blat Das deine Hand geseht, des werd ich niemals satt. Da laß ich Obst und Wein, und alle Speisen siehen; Mein Geist weis nicht vor Lust, wie ihm daben geschehen. N 4 Pflicht und Erkenntlichkeit erfordert dies von mir. Mein Serz, Geehrteste, ist immerfort ben dir; Das such st du Tag vor Tag von neuemzu ergoben; Mit deiner Freundschaft ist nichts in Vergleich zusehen. Du haft mich, Wertheste, vor andern Freunden lieb, Und worauf gründet sich der ungemeine Trieb? Und was bewegt dich denn mich vielen vorzuziehen? Du kennst mein Redlich seyn, mein Gorgen, mein Bemüben

Bor das was dich vergnügt, und was dir wohlgefällt; Mein Wille bleibet stets dem deinen heimgestellt; Ja der Gehorsam daurt in unverrückter Treue. Du glaubst nicht, wie ich mich schon auf die Messe freue. Ich zehle Stund und Tag bis ich dich sprechen kann Ben deiner Gegenwart treff ich mein alles an.

#### IX. Brief.

## Un eine Abeliche Dame.

Serwundre dich nur nicht, wo fern du meine Zeilen, So dir die Antwort hier, wozu du mich verbindft, Sochwohlgebohrne Frau, auf deinen Brief ertheilen, Verwirrt, vom schlechtem Klang, und recht gezwungen findft.

Mein Blat muß sich vor dir und deiner Gute schämen, Dicht weniger als ich! ich werde feuerroth;

Die Furcht will mit Gewalt mir Hand und Finger lahmen,

Die mir mit deinem Zorn und Sifer billig droht, Dein

Dein Vorwurf ist gerecht, ich mußes felbst bekennen, Weil mein Versprechen nicht von mir erfüllet ward. Du kannst, und zwar mit Necht, mich deinen Schuldner nennen;

Jedoch dein Argwohn ist ganz falsch und klingt zu bart:

Du glaubst, ich hatte dich die ganze Zeit vergessen, Und der Gedanken Lauf nach andern hingericht, Seit dem du weit entfernt in Carols Bad gefessen; Wie fällt dir dieses ein ? O Freundinn! Glaub es nicht,

Es ist gewiß kein Sag, ich schwer es dir, verstrichen, Mein Berze muste dir auf jeden Tritt nachgehn, Ben deiner Lust din ich niemals von dir gewichen, Und muste dir im Geist stets an der Seite stehn. So viel mal ich an dich und deine Cur gedachte, So viel mal flog zu gleich ein frommer Wunsch nach dir,

Den dir an meiner statt ein Seuszer überbrachte, Und diesen wiederholt auch noch die Feder hier. Doch soll ich dir im Ernst und offenherzig sagen Was wohl die wahre Schuld an meinem Schweigen

So kannst du dich mit Recht nicht über mich beklagen, Leg alle meine Schuld bloß dem Verhängniß ben; Dies risse leider! mir die Nachricht aus den Sänden, In welcher Segend du dort deine Wohnung uchmit; Wie konnt ich dir also ein Blätchen übersenden, So daß du es gewiß am rechten Ort bekämst? Drum laß doch den von mir geschöpften Argwohn schwinden,

Als war ich etwan nur ein folcher Flattergeift, Der fich zu etwas bald und leicht pflegt zu verbinden, Im Salten aber träg und ganz vergessen heißt:

30

Ich weis, was ich an dir für eine Freundinn liebe; Dein Umgang hat mir gleich im Anfang dargethan Daß man dich unverfälscht, und deine Freundschaftsetriebe

Recht rein und ungefarbt, dir ahnlich nennen kann. Wer der von U = zur Hand und Seite siket, Der sicht, wosern er nur ein Aug im Kopfe trägt, Daß eitel Redlickeit aus ihrer Stirne bliket, Und daß ihr Herze nie List und Berstellung hegt. Man muß sie wirklich mit zu Biederfrauen stellen, Dies Wort gehöret euch, ihr Manner, nicht allein, Ihr acht gesinnter Geist, haßt aller Falschheit Quellen, Den Worten muß die That stets gleich gestimmet

O! solche Freunde soll man hoch und heilig halten, Sie sind ben unfrer Welt, als wie ein Phonix rar; Wie schwach ist ihre Zahl! das Korn und Schrodt

der Alten,

Zeigt sich, du weist es selbst, nur alle Jubeljahr. An Freunden sehlt es nicht, sieht man auf Wort und Minen.

Doch, nimmt man auch zu gleich ihr inneres in acht, So gleichen selbige wohl meistentheils den Bienen, Die nur der Seim beliebt, der Stachel furchtbar

macht. Die Freundschaft dieserZeit,ist wie der Umgang lehret, Rur auf den außren Schein, und schlechten Grund

gebaut;

Der muste kindisch senn, und ware wohl bethöret, Der glatten Worten glaubt, den holden Blicken traut Und dieses eben wirkt ein sehnliches Verlangen, Geliebte Freundinn, dich bald wiederum zu sehn; Ich schmeichle mir gewiß, wenn der Saturn versagungen,

Daß es nach Florens Winkund Cintritt foll gefchehn.

So dann will ich unich recht an deiner Gunft erquicken Ein einzig Wort von dir soll mir viel lieber seyn Als aller Rosen Pracht die mir erlaubt zu pflücken, Womit der Lenz dir wird den Garten überstreun. Es muß mir weder Kost noch Trank so sussen sie derneurter Ruß, wonach mein Serze strebt, Und weist du wohl, warum? der Schluß soll es ente decken:

Weil mahre Begengunft andeinen Lippen flebt.

## X. Brief.

#### An eine Abeliche Dame.

Dein nett gesehtes Blat, das mir dein Wohl, bochwohlgebohrne Fran, vergnügt zu lesen gab, Erweckte mir viel Lust da ich es durch gesehen; Denn du drückst deinen Beist in allen Zeilen ab. Mir war, als hort ich dich mit mir versonlich sprechen,

Denn es kann deiner Schrift, die deinen Geist ents Deckt.

So wenig als dem Mund, an Artigkeit gebrechen, Du sprichst und schreibst zugleich, geschickt und aufs geweckt.

Die Muse hilft dir zwar die Feder niedlich schärfen, Doch hat die Schmeichelen daben die Hand geführt, Die mein so schlechter Dienst mich billig heißt vers werfen,

Meil dir dergleichen Lob, mir aber nicht gebührt. Wie magst du doch von mir ein solches Ruhmen machen,

Als ware Clio mir vor andern zugethan? Beschäme mich doch nicht; fie wird selbst drüber lachen, Sie sieht dich ja gewiß mit holdern Augen an. Bits moglich daß du wohl mein Seitenspiel kannst preisen ?

D Freundinn, denke doch an deiner Lieder Klang, Was die für Majestet, für Geist und Feuer weisen; Im Musenehor hast du gewiß den ersten Rang. So oft mein Auge was von deiner Hand erblicket, Das die Calliope durch dich zum Vorschein bringt, So viel mals werd ich auch, ich schwer es dir, entzücket, Weil alles angenehm und mehr als lieblich klingt. Doch dieses kann nich gar nicht in Verwundrung setzen,

Daß deine Poesie dir so viel Ruhm erwirbt, Und die gelichtte Welt dich vor geschickt muß schähen, Wenn andern Kraft gebricht, und Geist und Glut erftirbt.

Du wohnst an einem Ort, den sich die Pierinnen Mit ihrem Dichterprinz zum Leidgeding erkiest; Wo man die Hippocren sieht ungetrübet rinnen, Und wo der Sammelplat recht guter Dichter ist. Dergleichen edle Kunst ist ihnen eigenthümlich, Un statt der Muttermilch nährt sie der Musen Brust. Wer singt wie sie, so schön, so lebhaft und so rühmlich? Wer hört ihr Singen nicht mit stets verneuter Lust? Auch ihrer Löchter Geist erhebet sich im Dichten, Fällt liebste Freundinn, dir nicht die von Bresser ein? Die Schlesien mit Schmerz sah nach den Sternen flüchten.

Auf deren Asche noch die Musen Weprauch streun; Die haben dir gleichfalls ihr Feuer eingegossen, So bald ein edler Trieb aus deiner Stirne brach, Die haben in ihr Chor zugleich dich eingeschlossen, Drum singst du ihnen auch so rein und mannlich nach. Allein wie wird sie nicht nunmehr dein Abschied kraffen,

Da

Da sich anist dein Fuß aus ihren Grenzen reißt, Und nach Pannonien so unverhosst will lenken, Wohin Mars den Gemal, und dich ihm folgen heißt! Ach Freundin! willst du dich uns denn so gar entziehen? Da dieser Wink einmal zu unster Qual geschehn; Welch eine grosse Klust muß ich ben deinem Fliehen, Nun leider zwischen mir und dir besestigt sehn; Dies dunkt mich, war bisher vor weit genug zu schäßen,

Daß dich Elpsien in seinem Schooß gehegt, Und da dein S = nun den Stad will weiter seßen, So denke selbst, was mir das Schicksal auferlegt. Dergleichen schnelle Flucht laßt sich nicht leicht verschmerzen.

Doch glaube, dieses wird stets meine Losung senn, Je weiter aus dem Aug ie naher ben dem Herzen; Dies raum ich dir gewiß zum Angedenken ein, Zeug hin und laß mich auch, so weit du dich entsernest, Aus deinen Briefen sehn, was du mir sonst gegonnt, Daß du diejenige noch nicht vergessen lernest, Die dich die Zierde nur von ihren Freunden nennt.

### XI. Brief. An eine Abeliche Dame.

Sochwohlgebohrne Frau, mit zittern und mit beben Set ich die Feder an; ich bin ganz auffer mit. Du weist, ich liebe dich als wie mein eigen Leben, D! Freundinn, war ich doch den Augenblick ben dir! Da konnt ich in der That mein redfich Herzezeigen, Die wahre Schuldigkeit von einem achten Freund. Doch dieses hindert nicht: ich schreib und will nicht schweigen

## XII. Brief.

Selehrte - - du Ausbund kluger Frauen, Bas laft und nicht dein Buch für nette Lieder fchauen! Dein Einfall ift fo schon, fo geistreich, so beliebt,

Den Emfau it is igon, jo gentreich, is beliedt, Daß dir der Leser gleich gerechten Benfall giebt. Apollo muß dir felbst die Hand im Dichten führen; Dukannst den Phonso vein, so sanst die Seiten rühren, Daß uns veinholdes Spiel auch in der Fern ergest, Und unser wallend derz in Glut und Flammen sest. Es nimmt ein jeder Pheil an den Ergekungsstunden: Der Titel ist mit Necht zu diesem Buch erfunden. Drum sahre ferner sort, brauch den geschärften Kiel, Nicht, daß ich dich nach Art der Schmeichler soben

Es ist der Mühe wehrt; dein emsiges Bemühen In dir bereits zum Nuhm in aller Welt gediehen. Wie trägt sich Fama nicht mit deinem groffen Beist. Wer allem Frauenvolk ein rechtes Muster heißt! Und wie ?wie könnt ich dich, Gechrte, wohl vergessen, Du bist in meiner Gunst längst oben an gesessen. Alls ich das erstemal dein liebstes Sieget brach, Go folgte sie dir gleich mit starken Schriften nach. Die Antwort din ich dir in etwas schuldig blieben; Mein Vorsak war es nicht; ein Brief ist bald gestatten.

Ich fuhr bald da bald dort ben Sommerszeit herum, Und sah mich hier und dar nach flugen Leuten um. Doch als ich wieder kam; erwege nur das Schrecken, So suchte mich der Tod mit Sand und Stein zu decken.

Di

Da galt kein laufen nicht, erholte mich doch ein; Jedoch der Himmel half und willigte nicht drein. Entgieng ich gleich der Wut, nicht ganzlich zu croblaffen,

So must ich doch dem Kopf Zeit zum Erbolen lassen. Die Luft zum Dichten schwand, Geist, Feuer, Muth und Sinn

Berließ den matten Leib; doch da die Furcht dahin, Ergreif ich dieses Blat, nach deinem Wohl zu fragen, Und will ergebnen Dank vor das Geschenke sagen, Auchzeigen, daß ich nicht nur bloß in Worten bin. Diedir verpflichtete, geneigte Zieglerin.

#### XIII. Brief.

Mas mir dein letter Brief, entfernter Freund, entdeckt,

Das hat mich wahrlich nicht gewundert und erschreckt. Ich forgte vor dein Gluck und vor dein Mohlbefinden; Dein- Schweigen konnt ich zwar auf keine Art ersarunden,

Doch endlich schlug ich mir die Sorgen aus dem Sinn. Das stort die Freundschaft nicht, du weist schon wie ich bin.

Ich bin auch wieder gut, nachdem du mir geschrieben. Ben deinem Aufenthalt kann ich mich nicht betrüben. Dich sucht der Kriegesgott, mir ist der Pallas hold, So stehen wir zugleich in bender Götter Sold; Laß dich nur nicht den Schein von vielen Schäfen blenden;

Das hhochte Wesen hat bloß unser Glück in Sanden. Hier gilt kein Wissen nicht, und keine Lapferkeit; Was dieses uns bestimmt, das kommt zu rechter Zeit; W! richte dich nach mir, und lebe ohne Sorgen,

Digital by Google

Ich bente niemals nicht, wie geht es dir wohl morgen?

3ch folge bem Geschick, ben Sturm und Connenschein: Mein Kopf muß aufgeraumt und immer munter fenn. Go fann mir nichts ju schwer und unerträglich fallen. Menn ich was wünschen soll, so wünsch ich mir por allen

Mur einen mabren Freund, von altem Schrot und Rorn:

Alebann fo fcheu ich nicht der Spotter Wut und Born. Mein Wunsch ist mit Vernunft und Vorbedacht geschehen.

Das wirft bu mir mit Recht, mein Freund, auch guace fteben.

Erinnere bich nur noch ber langft vergangnen Zeit : Man horte damals nur von Rafen, Bank und Streit. Ich feh den blaffen Reid annoch die Bahne flammen ; Er wolte Thurfis Bluck auf alle Weife hemmen. Was hat er ausgericht? er wird noch ausgelacht; Weilist mehr als ein Freund vor Thurfis Wohlfarth wacht.

Du fannst dir in der That dergleichen Gluck verfprechen.

Und wollt ein jeglicher die Freundschaft mit dir brechen Go febre dich an nichts, mich findst du einerlen, Sch scherze niemals nicht mit Freundschaft, Schwur und Freu.

Mich dunft du haft bereits davon die ftartften Proben. Und willst du mich auch gleich nicht ins Sesichte loben, Go zeiget doch dein Brief, fo viel ich lefen kann, Du fennft mein gutes Berg, und zweifelft nicht daran. Indeffen will ich mich zu deinem Eroft bequemen, Dank und Erkenntlichkeit von dir auch anzunehmen. Den Willen Schatzich Schon fo boch als wie die Ebat. Dasift ja fcon genug, wenn man giebt mas man bat.

Hiermit empfehlich mich zu ftetem Angedenken. Dit diefem will dich hinviederum beschenken.

#### XIV. Brief.

Dein Blat hat meine Bunft vor andern fich erwor-

Mein Vetter, schreibe mir, so oft es dir gefällt, Ift deine Gegenwart mir gleichsam abgestorben; Gnug daß dein Kiel mich noch im Schreiben unterhalt. So bin ich schon vergnügt, ich will nicht weiter Flagen, Ich sorge nun vor nichts, mein Endschluß ist gefaßt. Ich mag dich weiter nicht mit manchem Vorwurf

plagen,

Meil du die Götter felbst zu deinen Freunden haft. Die Themis kuste dich, Mars sucht dich zu ergößen, Go kann dir immer wohl an ihrer Seite seyn. Wie ruhig kannst du dich zu deiner Fichte seßen! Und was das schönste ist, so fallt dir Leipzig ein. Der Einfall wirkt gewiß sehr vielerley zu denken Das dich vergnügen kann; doch solltest du ist sehn Wie manches hier und dar sein Serz sucht zu verschens

Du wurdest ganz erstaunt ben ihrer Einfalt stehn. Eupido rast, und schießt, und trift die altiten Berzen; Das Alter loscht noch nicht die Flammen in der Brust. Die alte Margaris singt, lacht und will noch scherzen, Ein Ruß, ein. Männerfuß, verspricht ihr tausend Lust. Der muntern Lintoris ist auch das Loos gefallen, Das mir und aller Welt ein neues Lachen giebt. Das Blut in Adern muß in voller Sehnsucht wallen, Denn unsere Lintoris ist abermals verliebt. Die junge Chloris kann unmöglich sich entschliessen, Daß sie dem Seladon den Sid der Treue schwert. Mops will auch von dem Brev ein wenig mit geniessen;

Wie kühelts ihr das Ohr wenn sie das Winfeln hort. Von jedem Spaßgalan muß vor das bischen Thalen Nach seiner Möglichkeit ein klein Geschenke seyn. D Jammer! Mops muß gat den kleinsten Blick be-

Und läßt sich keine Muh ben dem Betrug gereun.
So viel vor dieses mal; man sieht ben Mondenscheine Nach manchen Nascher gehn der sich nicht bergen kann.
Star treibt es wie zuvor; er geht niemals alleine; Er sieht das Weibervolk mit frechen Blicken an.
Mein Better sage nichts von dem was ich geschrieben; Ich weis, du bist ein Feind von solcher frechen Brut, Die wie das liebe Bielh sein dumm einander lieben.
Das blinde Volk weis nicht, was es vor Lise thut.
Der grosse Wogel Greif bat lettens seine Weiber zu seinem Abschiedsschmaus; siereisten auf das Land; Die Weiber nicht allein, dren wohlgewachsne Leiber, Dren Nymphen aus der Stadt, womit er war bekannt.
Das war ein Nitterschmaus; die Nachwelt wird noch sagen

Bon der Ergehlichkeit, von der so fussen Lust: Die Ritter durften sichzu ihren Schonen wagen; Das Feuer brannte schon zuvor in ihrer Brust; Ein mehres will ich dir, mein Better, noch erzehlen: Komm, komm, und saume nicht, weil noch der Sommer ist.

Lysander lebt vergnügt, und wird die nicht verhelen Daß du noch wie zuvor sein liebstes Schooffind bist. Ich schließ; und ehich noch das Siegel muß drauf drücken.

So meld ich dieses noch: die Linden gruffen dich, Und ach! dein Fichtenbaum denkt an dich mit entzucken,

Mich aber findest du stets unveränderlich.

XV.

Sebrich, gelehrter Freund, erbrich dies schmale Blat Das bloß Erkenntlichkeit zu seinem Inhalt hat. Ein jedes Wort zeigt dir mein redliches Gemüthe; Es brennt in meiner Brust der Dank vor deine Gute. Dieselbe zeigt der Fleiß, ich schreibe unermüdt, Weil mich dein Beyfall ist zu dem Geschäfte zieht. Ich dene der Mund verschen,

Als ich den Lorber sah den du vor mich gebrochen. Die werthe Leucovis liegt mir stets in dem Sinn, So daß ich nicht wie sonst in meiner Ruhe bin. Mein Beist ist aufgebracht, ich will mein Wort auch

halten

Nach unster Deutschen Art, wie sonst die lieben Alten. Damit mein Wissen auch gesetzt und gründlich sey, So unterfang ich mich im Lernen vielerley. Der die Bekannte - sucht mich zu unterrichten In der Philipsophie; die bessert einst mein Dichten. Mir geht ein neues Licht in dem Verstande auf, Ich spühr der Lehren Kraft, und gebe Achtung drauf. D! schone Wissenschaft, du bist ganz auserlesen. Dein reizender Begriff, dein Schus, dein Wesen, Gefahr.

Zeigt uns der Weisheit.bahn; hier scheut man nicht Das Ende stellet uns etwas Vollkommnes dar. Ich zurne daß ich nicht vorlängst darauf verfallen; Mir ekelt noch vor mir, ich kann nur davon lallen; Zwar ärgert mein Geschlecht sich wohl nicht wenig dran, Es sieht mich statt des Vanks mit schelen Augen an; Voch mein gelassner Geist erduldet alles Schmähen. Geset das Männervolk kanns auch nicht gerne sehen; Mein Vorsak ist gefaßt, mich stört kein schwarzer Neid. Ich überwind ihn doch einst durch Vernunft und Zeit.

#### 214 Sechszehnter Brief.

Mas kannich dir zum Schluß vor beine Freundschaft schenken?

Ein Herz voll Redlichkeit, ein stetes Angedenken Mehr fordre nicht von mir, grüß was mir günstig ist, Damit in Wittenberg man meiner nicht vergißt.

#### XVI. Brief.

in angenehmes Blat verdoppelt mein Vergnügen, Ein Blat das Feur und Geift zu feinem Inhalt hat, Und das durch Schmeichelen mich nicht fucht zu betrügen;

Drum lef ich es mit Luft, und mich daran nicht fatt: Nicht darum, daß du mich vor andern hochgepriefen, Dicht darum, daß du mich und meinen Reim befingft, Dicht darum, daß du mir viel Soflichkeit erwiesen, Nicht, daß du durch dein Lob in meine Achtung dringft; So eitel bin ich nicht, und will mich nicht vergeben; Ich sehe auf den Grund, und das was dich gerührt. Du denkft gewiß daran was vormals ift geschehen. Und wie die Unschuld mich gum Belicon geführt. Ich schrieb frey ohne Zwang, fein Auffehn zu erhalten: Co wie mein Ginfall war fest ich die Zeilen bin, Ich ließ die Phantasie nach eignem Willen walten: Deswegen glaub ich nicht daß ich ju schelten bin. Und dennoch hat der Reid fich hier und dar erhoben, Sch sebe wie ergrimmt er mich noch ist anblickt. Doch acht ich weiter nicht fein Schelten und fein Toben.

Snug daß er meinen Sinn noch niemals hat verrückt. Ich schreibe dennoch fort ben seinen schelen Minen, Denn meine Feder dringt nicht in ein Ehrenammt: Ich darf mir auch kein Brodt mit selbiger verdienen, Drum seh ich wirklich nicht, woher der Sifer stammt. Man will uns Geist und Wish, Verstand und Anschnischen;

Und

Und glaubet, unfer Kopf fen von Bedanken leer. Doch du, mein edler Freund, fuchft diefe Schmach zu rachen.

Glucksetiges Geschick! der Vorwurf schmerze nicht

mehr.

Dein Benfall ift zu schon; bu tobest mein Beginnen, Dein Ruhmen ftellet mich zur flugen Breglerin. Die Chre ift ju groß, der Dank nicht zu erfinnen. 3ch schwere daß ich nicht der Feder machtig bin. Der Brefter Ruf ichallt noch in unfern ichonen Linden: Man liebt und preifet noch das mehr als fluge Weib. Sie suchte fich mit mir ale Schwester zu verbinden, Was mir den Sag verkurzt, war auch ihr Zeitvertreib. Gie wurde wohl dein Lob mit mir in Reime bringen, Pflicht und Erkenntlichkeit trieb unfre Federn an. Doch ihr erblafter Mund heißt mich vor fie mit fingen, Wenn ich gleich ihren Beift gar nicht erreichen fann. Dein Thon ermuntert mich, mich reigen beine Lieder. Menn du die Seiten ruhrft, wenn deine Mufe fingt, So laffen fich jugleich die Gratien hernieder, Weil dein beliebter Schall durch Phobus Walder dringt.

Gepriesen sen der Tag, an dem du mich besungen. Mein Ansehn steigt dadurch; die Spotter qualen sich, Daß ihnen auch ben dir ihr Endzweck nicht gelungen. Dergleichen Sieg ergest das Herz recht inniglich. Nun mögen tausend gleich auf meine Feder fluchen, Mich tröstet im voraus dein trefflicher Verstand. Wenn der Im mich nur will anzufrischen suchen, So leg ich auch das Blat so leicht nicht aus der Hand. Du rühmest schon dein Slück, und weist mich kaum zu

Erhebe dich mein Freund; ich laß dir keine Ruh, Und lerne mich nur erft in unfern Linden kennen, Sprich mir nur eheftene in meinem Zimmer zu.

4 Sier

## 216 Siebenzehnter Bricf.

Hier endet sich mein Reim, doch nicht mein Angebenken Verbleibst du kunftig noch mein so gewogner Freund; Will ich dasselbige dir auch im voraus schenken. Ich ehre iedermann der es recht redlich mennt.

#### XVII. Brief.

mein Freund! dein höflich senn ermuntert mich zum Dichten. Du fragst, so muß ich dir von meiner Noth berichten: Schon gestern legt ich mich, der Frost besiel das Derzund was empfand ich nicht für ungewohnten Schmerz! Des Fiebers heisse Slut durchzog mir alle Glieder; Durch Hossmung und Seduld erholt ich mich; doch wieder.

Die Seele leidet nicht, der Schmer, trifft nur den Leib; Hier muß man mannlich fenn, und kein verzagtes Weib.

Das war ein schoner Streich, betiaf es unfre Nym-

Sie wurden vor Berdruß die Mauler trefflich rumpfen. Wer fasse ben dem Rahm, nahm Complimenten ein? Die Sonne traurte selbst um ihren Gegenschein. Dergleichen Unfall darf auch Staven nicht befallen. Wo hörte man den Ruß von seinen Lippen schallen? Mein Gott! wie gramte sich die alte Schäfermagd! Won andern wurd ihr nicht was schönes vorgesagt. Mein Freund, mein werther Freund, mein Trost ben allen Plagen

Dein unverfälschter Sinn, dein Mitleid, dein Beklagen Ertheilt mir Muth und Kraft, ich trope aller Roth Und kann nicht schüchtern seyn wenn mir das Fieber droht. Ich brauche schon den Arzt, und seine Arzeneven; Der foll den Körper auch von seinem Schmerz befregen. Un statt des Dankes nimm ist die Versichrung hin, Daß ich dir stets geneigt und deine Freundinn bin.

## XVIII. Brief. Un ein Frauenzimmer.

Prollens werthe Braut nennt mich dein Dichterkiel! Galante = = = du denkst und schreibst zu viel; Ach es erfordert mehrzum rechten Zweck zu kommen, Und das was ich gethan, heißt noch nichts unter= nommen.

Ein Reim zehlt uns nicht gleich zu den Poeten mit, Wenn man auch noch so schnell zum Musenhügel tritt. Der Sippocrenen Fluß dient auch zu Stumperepen; Drum wirst du, Freundinn, mir vor diesesmal ver-

Ich schreibe deutsch heraus, so wie das Herze denkt; Und da dein Schreiben mir so viele Reiging schenkt, So offenbar ich dir, wie mir es sanst gegangen, Mit was vergebner Muh ich manches angefangen. Ein Dichter soll und muß dazu gebohren senn, Das lag mir in dem Kopf, ich schrieb in Sag hinein; Bis treuer Freunde Rath mich auf den Einfall brachte, Daß ich bloß die Vernunft zu meiner Richtschnur machte.

Die führte mich so gleich ganz einen andern Weg; Gefällt dir mein Gesang, betritt auch diesen Steg, Du wirst denselbigen sodann mit Ruhm beschreiten Daferne du dich läßt in diesen Schranken leiten. Geduld, Vernunft und Zeit die können uns belehren. An statt daß Männer stets gelehrte Nedner hören, So nehmen wir ein Buch von einer klugen Sand,

) 5 Und

Und machen uns daraus das was uns nüst, bekannt. Die Regeln muß man auch aus ihrem Grunde wissen, Es muß uns keine Muh ben dieser Kunst verdriessen; Wenn man die Saße nicht recht einzutheisen weis, So wird dem Leser kalt, bald übel und bald heiß. Dem Unfall in der Zeit mit Vorsicht vor zu kommen, So hab ich manchen Rath mit Danken angenommen. Es kömmt manch schones Werk zu unstrer Zeit heraus, Ind suchte mir noch lest dergleichen Bücher aus, Und lese stets mit kust was andrer Wie geschrieben, Denn wer das Dichten liebt, der muß auch diese

So fahr ich täglich fort, und lerne was daben; Dadurch verliehret sich das wilde Waldgeschren. Die Vorschrift kann ich dir aus gutem Berzen geben; Doch steht dir ferner fren derselben nach zu leben. In liegendes Gedicht stellt sich auch ben dir ein; Es soll von meiner Gun st zum Schluß der Zeuge senn; Nebst der Versicherung, du wirst mich stets so kennen, Daß du mich in der Chat kannst deine Freundinn nennen.

#### XIX. Brief.

Dein wohlgefaffetes und angenehmes Blat, Das mir ein wehrter Freund nachft eingehandigt hat,

Erwecket zwar in mir ein inniges Ergegen, Doch will es mich zugleich auch in Verwundrung feken.

Ich kenne nicht den Trieb, der hier die Feder führt, Da deine muntre Hand das Spiel der Seiten ru hrt Und deines Rühmens Grund bleibt mir annoch vers borgen,

Wie eifrig ich ihn auch mag zu erreichen forgen. So bald mir deine Schrift nur vor das Auge kam,

ere

Erfüllete sie mich auch mit gerechter Scham, Weil bloß die Schmeichelen die Feder eingetauchet, Der sich die Wahrheit sonst zu ihrem Schuß gebraus chet.

Du folltest, kennt ich mich und meine Muse nicht, Die aus ganz anderm Shon, als deiner klinget, spricht, Durch dein zu grosses Lob der so geringen Sachen, Ben nahe mich recht stolz und ausgeblasen machen. O seize mich doch nicht in jener Frauen Zahl, Die sich durch Trefflichkeit und ihrer Alugheit Strahl Ben der gelehrten Welt in wohlgeseiten Schriften, Von Mannern angestammt, ein gleiches Venkmal

Der Lorber fteht zu hoch, ben die und jene brach;
Ich Arme gehe ja den Beldinnen weit nach,
Die den gelehrten Sann mit euch zugleich erstiegen;
Die Flügel find zu matt den Ablern nach zu fliegen.
Was ruhmst du meinen Kiel, der schwach und kraftlos
fcbreibt?

In dessen Ausdruck es ben magern Morten bleibt? Ach! schmeichle nicht zu viel ben unschuldsvollen Blattern,

Conft fdreibest du dich selbst zu den verhaßten Gpots

Man hat sie fast mit Iwang mir aus der Hand gedreht. Wer ist, der selbigen den Benfall zugesteht?
Du thust es bloß allein, vielleicht mich auszwecken, Und suchest nur aus Gunst die Fehler zu verdecken.
So nahe Pallas auch an meinem Fenster sitt, Und wie du scherzend sprichst, mir in das Auge blitt, So kann, und wollt ich mich auch noch so sehr bestreben, Mir ihre Nachbarschaft doch wenig Bortheil geben.
Sie sieht sich zwar nach euch und Frauenbildern um, Doch rusich sie zu mir, so bleibt sie taub und stunm; Sie will zu meinem Schmerz sich leider nicht bequemen

#### 220 Meunzehnter Brief.

In ihre Schule mich zugleich mit aufzunehmen. Die andern führet fie zwar auf der Weisheits Bahn, Zu Wiffenschaft und Kunst getreu und munter an; Mir aber, schließ es doch aus meinem matten Schreis

Muß eine steinerne Minerva nur verbleiben. Jedoch ist merk ich erst, was dir das Auge blendt, Daß deine Zuschrift mich geschickt und tüchtig nennt; Du siehst mich, ists nicht wahr? in unser Musen Rollen,

Die Deutschlands Ehr und Ruhm mit Gifer retten wollen.

Dies bringt unfehlbar dir die gute Meynung ben, Alls ob mein Seitenspiel von gleicher Starke sen. Nein du betrügft dich sehr, ich such in ihren Fluren Noch erst als Schülerinn der Weisheit achte Spuren; Und hör in aller Still, so emsig ich nur kann, Den angenehmen Thon der Deutschen Dichter an; Den schwäre Gesang, wenn diese Schwäne

fingen, Jin eine Melodie, nach ihrer Art zu bringen. Der nachst erhaltne Preiß, den man mir zugedacht, Und welcher mich so groß in deinen Augen macht, Berführt dich, wehrter Freund; hast du denn nie gesesen, Daß oftermals das Glück verwegnen hold gewesen? Indessen ob du gleich Phobbus Lorberhann, Der dich so tief versteckt, verborgen denkst zu senn, Go will ich in geheim schon die Spbillen fragen, Die werden mir gewiß einst deinen Namen sagen. Begrüßt mich serner weit dein so geschickter Kiel, Der mir, wosern er nur nicht schmeichelte, gesiel, Go will ich kunftighin ben meinem schlechten Dichten Das Aug auf selbigen, als meine Vorschriftrichten.

#### XX. Brief.

Denk an die fette Erift, an diese schonen Spuren, Denk an die Schaferen, an Auen, Wies und Fluhren,

Aln unfre Lindenstadt, an Scherz, an Luit, und Spiel, An unfrer Liederklang, und was dir wohlgesiel: So weis ich ganz gewiß, du wirst im Bade lachen, Und dir so leichte nicht vergebne Grillen machen. Wir denkten auch an dich, gelehrter, ### Und ich erinnre mich, was ich dir schuldig bin. Mein werthgeschätzer Freund, das Schicksal soll dich schusen;

Du sollst dem Glücke stets in feinem Schoofe sien. Der himmel leite dich, bis du den Wunsch erfüllt, Und das dereinst erlangt, was deine Sehnsucht stilt. Dank und Erkenntlichkeit soll unverandert bleiben; Ich werde dann und wann ein kleines Briefchen schreiben.

Entfernung trennt furmahr die mahre Freundschaft nicht.

Und wer mir diesem Sak, aus Vorwik widerspricht, Dem will ich in der That durch mein Verfahren zeigen: Ich bleibe einerlen im Reden und im Schweigen. Dein sest gesekter Geist ahmt mir in allem nach. Und also fürchtst du dich vor keinem Ungemach. So grusse wenn du willst die Stadt und unsre Linden. Du wirst mich allezeit als deine Freundinn sinden. Ich unterzeichne dies mit meiner eignen Hand, Ich kenne mich zuwohl und keinen Unbestand.

#### XXI. Brief.

Mein,

### 222 Ein und zwanzigster Brief

Nein, nein, das heißt kein Spiel, du tritst zum Chstandsorden
Und bist mit Worbedacht ein Brautigam geworden: Dein Wehlen ist gerecht, gerecht ich dein Entschluß; So theile Lieb und Sunst, so theile Scherz und Luß. Du lebst im Paradies; genieß auch um der: Früchte Die vielen reizend sind, doch nur ein Schaugerichte. Wie sanste ruht dein Haupt, wie suß ist deine Nast, Nachdem du vielerley zuvor erfahren hast! Ist denkt das Blück an dich, es wird dir noch ge-

woaen. Und hat ein schones Rind zu beiner Luft erzogen. Ich tenne dich mein Freund! doch nicht dein Chgemal Das dich anist vergnügt; doch bor ich überall Von ihrer Artigfeit, und angenehmen Gitten. Deswegen will ich dich aus alter Freundschaft bitten; Sprich mir mit ihr zugleich in meinem Zimmer zu, Erzehl mir bein Gefchicf in ungeftorter Rub; Ich nehme theil daran, gleich wie du an dem meinen. Ich seh dich mahrlich noch um den von = = weinen. Dein Berge brach zugleich ben meinem Ungemach, Er ftarb in beinem Urm, es frantte bich mein ach! Du warest fehr bemuht, mein Elend zu beklagen, Und wolltst zu meinem Eroft die Belfte mit ertragen: Davor ich dir gewiß auch noch verbunden bin. Denn ein rechtschaffner Freund bleibt ftets ein Saupts

Du wirst in diesem Brief fein hochzeitlied erblicken. Das Fest ift schon vorben, drum mocht es sich nichtichicken.

Und wenn ich ja zum Schluß noch etwas wunschen foll:

So geh dire wieich will, fo gehte dir immer mohl.

XXII.

# Amen und zwanzigster Brief. 223 XXII. Brief.

Ach ! Freundinn meine Luft, und meiner Augenweide, Mein alles auf der Welt, mit der ich iho leide;

VorSchrecken zittert mir noch Berze, Hand, und Fuß, Ich kenne mich fast nicht vor Unmuth und Verdruß; Der Schmerz der dich befällt, wirkt auch in meiner Seele.

3ch fann nicht ben dir fenn, das macht daß ich mich

quale.

Wer pflegt dich so wie ich? was ift dein Zeitvertreib? Wer forget vor den Arzt, vor deinen matten Leib? Wer suchet Krauter auf, die kranke Bruftzu heisen? D konnt ich mich so gleich nur in zwey Sheile theisen, Ich sehte mich gewiß an deine Lagerstatt, Ich sprach dir freundlich zu, und warst du noch so matt,

Wie zartlich wollt ich dich von Grund der Seclen

pflegen!

Mein Schickfallaß dich doch, ach laß dich doch bewegen, Und merke dieses mal auf meinen Jammerthon:
Schenk mir die Freundinn noch, als meiner Treue Lohn.
Sag, warum wolltest du so schrecklich auf mich toben?
Ich habe mich ja nie ben ihrer Sunst erhoben.
Du kennst die stille Lust die mir daraus entstand.
Wir schworen bewderseits mit ausgehabner Hand:
Nichts trennet unsre Brust, nichts trennet unsre Liebe, Und so vermehrten sich die reinen Freundschaftstriebe.
Dein Unfall ist zu groß, das Leid so dir geschehu
Muß ich, ob gleich entfernt, vor meinen Augen sehn.
Du unterhaltstmichstets mit hundertrausend Klagen.
Doch laß dir auch ein Wort von deiner Freundinn sagen;

Nimm dich ja wohl in acht, hier gilt fein ftoifch feyn: Denn nimmt das Fieber erft den gangen Korper ein,

#### 224 Dren und zwanzigster Brief.

So muß der schwache Leib sich in die Federn hüllen. Erfülle dieses mal nur meinen Raht und Willen. Sesest ein schneller Schmerz spräch dir das Leben ab, So nahmst du mich gewiß zugleich mit dir ins Grab. Der do scherzt warlich nicht, wie die Erfahrung lehret. So schone Freundinn dich vor die so dich verehret. Die Furcht war nicht so groß; allein ich weis zu wohl, Was ich ben deinem Fall zugleich verlieren soll. Denn dein Werlust ist nicht mit etwas zu ersehen. Wert deinen Werth erkennt, der weis ihn nicht zu schähen.

#### XXIII. Brief.

Eclaube, daß mein Blat sich in dein Zimmer wagt, und dir, o Fürstinn nur von meiner Shrfurcht fagt. Dein himmlicher Verstand, dein gnädiges Bezeigen Will meine Vorstellung bey weitem übersteigen. Durchlauchtigste, du kennst so Kunst als Wissenschaft. Der Dichtkunft reinen Thon, Geist, Feuer, Nachdruck,

So laß mich dieses mal ein gnadig Auge finden. Mich soll ist nicht der Zwang gesuchter Worte binden. Bloß Fürstinn, dein Befehl soll mein Gesetze seyn. Der spricht mir selbst den Muth dirzu gehorchen ein's Weil sich dein hoher Blick nach meinen Schriften lenket.

Und ihnen Glanz und Werth durch diese nadeschenket, Dein Beyfall, Fürstinn, ist vor mich der gröste Schatz. Den Buchern gönne nur auch den geringsten Platz. Durchlauchtigste, könnt ich das Gluck vor sie geniessen. In Unterthänigkeit dir Sand und Nock zu kussen. Ich nehm ich einen Freund zu meinem Beystand an Der nur dein Gnädig seyn zum ersten kund gethan; Und tvenn es dir gefällt, so wirst du von ihm hören, Daß deine Huld mich zwingt dich ewig zu verehren.

## Vermischete Gedichte.

#### I. Gedichte.

Welches an bem hohen Geburtstage Konial. Majestet in Poblen und Churfurftl. Durchl. ju Gachfen im Jahr 1732. den 12. Man, ju Leipzig in der Deut ichen Gesellichaft den Preis der Doefie erhalten hat.

Mie kommt es, daß man icon, da kaum ber Sime mel graut, An allen Orten heut Altar und Berde baut? Welch allgemeiner Laut, wovon die Berge gittern, Die Thaler bebend ftehn, die Fluffe felbst erschuttern, Schlagt überall fo fruh an Sachfens Grengen an? Was rennt und lauft das Bolt, das man nicht zehlen

So munter und vergnügt die Straffen auf und nieder? Allmo ein jeder Mund den Schall der Jubellieder Mit Freuden wiederholt, der mich zugleich auch mit Ch noch der Morgenstern von feiner Bache tritt, Aus Traum und Schlummer weckt, und die verwirre ten Ginnen

Raum einen Augenblick zur Rube laft gewinnen. Bergefine Dufe! ichweig, befinnft du dich denn nicht, Mas für ein berrliches, und neu gestarttes Licht Der Gachsen Land erfüllt, Garmatien bestralet, Und unfern Dufenhann mit neuem Glange mablet?

Go recht; erfreutes Bolt! auf! Fenre Diefen Lag

Der Dir der heiligste vor allen heiffen mag:

1 2

Dein Jauchzen ift gerecht, laf ben vereintem Rieben, Der beiffen Seufzer Schall bis zu den Sternen geben. Berdovole Deinen Bunfch ben Diefer froben Beit: Dein Schubgott, deffen Suld dir Sicherheit verleiht, Der, wenn die Billigfeit nach Burden theilen wollte, Allein ein ganzes Theil der Welt beherrichen follte, Bebt heut auf feinem Ehron in dem entfernten Reich, Dem durch erneurte Rraft geftarcten Adler gleich Gein hohes Saupt empor; da diefem Selbenfohne Des himmels eigne Sand, in feiner Jahre Krone Ein frisches Delblat flicht, ihn als Befalbten ichust, Und durch verjungte Kraft den Bau der Glieder ftust.

Welch schones Bludsgestirn! tomm Elio, hilf mir fingen:

Denn heute muß und foll ein Jubellied erklingen. Doch nein, mein Griffel finkt mir leider wieder bin. Co feurig und erhibt ich auch jum Dichten bin, So fallt mir Muth und Beift und Berg auf einmal

nieder.

Ich bore schon voraus den fanften Elion der Lieder Die dir, Großmachtigster, die Deutschen Mufen

wenbn.

Sie tauchen schon den Riel in Sippocrenen ein, Und ftreiten um die Suld des Ronigs um die Bette. Dieweil ein jeglicher dies Rleinod gerne hatte. Ihr Cifer ift gerecht. Denn Diefes frohe Feft, Das dich des himmels Suld ist wieder fepren laft, Rlammt ihre Beifter an. Schau, wie fie emfig dichten Und unverwandt auf dich, im Beift ihr Muge richten. Es mangelt ihnen auch an groffem Borwurf nicht. Woran es oftermals den feurigsten gebricht. Wenn fie, erhabner Beld, an dich mit Chrfurcht denfen.

Co wird es ihnen fdwer, den Bortrag einzuschranten.

Was

Mas du an jedem Tag, Großmachtigster, gethan, Giebt dem bemühten Riel was zu bewundern an. Sie würden, wollten sie, du Zierde Deutscher Erden, Dich zeigen wie du bist, wohl nimmer fertig werden. Ja, was die ganze Schaar ergest und munter macht. Und heute sie weit mehr, als ehmals aufgebracht, Ist dies, daß Phobus laßt den lauten Ruf erschallen, Der großte Ruhm sey doch, dem Könige gefallen.

Dies alles schrecket mich, Monarche, gar zu sehr; Mir ift, als wenn mein Beist in Rett und Banden war. Die Pflicht will, daß ich mich des Dichtens unterfange; Allen die Furcht macht mir fo gleich auch wieder bange, Weil bibde Ohnmacht mir auf allen Seiten draut. Wie schwer ist dieser Ramps? welch harter Sturm

und Streit,

Dich Herr, im Beist zu fehn, und nicht die Seiten ruhren?

Bu fpielen, aber auch die Majestet entzieren? Doch weich vergebne Furcht, wer kennt den Konig nicht,

Von dessen Großmuth man in allen Landern spricht? Der oftermals so gar von seinen schwächsten Knechten Sich lässet einen Kranz aus schlechtem Spheu flechten; Und auf das Nauchfaß selbst, auf dem der Weyrauch aluth

So hold, als auf die Glut der Hecatomben sieht. Was scheuest du dich denn? fleuch darum nicht zurücke; So sehr die Majestet durch ihr gemäße Blicke Und in Erstaunen seht, so häusig spielt auch hier Des Titus Freundlichkeit und Huld zugleich herfür. Seht immer, wie ihr wollt, ihr Wölker dieser Erden, Mit eisersüchtigen und neidischen Geberden Auf und von weiten her; misgbunt ung den August; Ihr habt ja Recht dazu, wir leiden es mit Lust.

P 3

Zürnt

Burnt ewig mit dem Gluck, das uns fo hold gewesen Und uns, o schones Wort! ju feinem Bolkerlefen.

Ja, Seld, ein jeglicher, der deinen Zepter kuft, Und deinem Schwerdt zugleich die Ruhe schuldig ist, Wird zwar von seinem Glück zu aller Zeit belehret; Doch glaubt man sich kaum selbst, ob man gleich sieht und höret

Wie rühmlich beine Sand zugleich dies bendes führt, Dein gottlicher Berftand des Thrones Soheit ziert, Und wie dein starker Urm stets neue Kraft gewinnet Mit Nachdruck zu vollziehn was neur dein Wis er-

Ja herr, dein hohes Lob erfüllt die halbe Welt; Die, was Augustus thut, vor Gotterthaten halt: Weil, was du unternimmst, du Preis der Potentaten, Den Glauben übersteigt, und dennoch muß gerathen.

Ein jedes Stuck von dem dir zugefallnen Reich Und auch von deiner Chur, das kann und wird zugleich Bon deiner Shr und Ruhm uns einen Schauplas teigen.

Mach welcher Landschaft wir nur unser Auge neigen Darichtet Fama dir ben deinem Heldenlauf Ein nettes Chrenmal und frisches Zeichen auf. Ja legst du einen Zag, gepriesner Fürst, zurücke,

So fteigt auch jedesmal, dein Ruf, und unfer Glücke. Wenn oft ein ander Wolk, dem nicht dies Glücke. arunt.

Dem Beren, der folches ichust, mit Furcht und Bittern dient;

Faft unter feinem Joch, das ihm den schwachen Rücken Durch Laft zur Erden beugt, muß schmachten und erflicken,

Megyptens Frohne thut, und doppelt Ziegel streicht, So macht dein Unterthan sich Dienst und Knechtschaft leicht.

Warum

Marum? bein gutiges, und mehr als gnadig Wefen, Das nehft der Majestet uns laßt dein Auge lesen, Stellt Joch und Niedrigen, und jederman in dir Den holden Vater mehr als einen König für. Und hatte dein Verdienst ben so viel Tugendproben Dich auch auf keinen Thron, gekrönter Prinz, erhoben, So hattst du, schwer ich dir, doch deren gnug gewust; Weil jeder Unterthan dir langst in seiner Brust Den Thron vorher erbaut, und wie die Wahrheit zeuget,

Sich vor demfelbigen voll Lieb und Furcht gebeuget. Kommt ihr Regenten! lernt von dieser Majestet, Wie wohl es um ein Reich, und die Provinzen steht, Wenn der Beherrscher selbst das Regiment besorget Und nicht den Arm allein von seinen Dienern borget: Wenn seine Wachsamkeit, die taglich uns beschützt, Der Lander Flor und Heil mit Klugheit unterstützt; Das Schlachtschwerdt, das der Zwang ihm in die Hand gegeben

Im Felde muthig zuckt; doch aber auch daneben, Den Schluffel ben sich führt, der Janus Tempel schleußt;

Bon Grofmuth angeflammt, im Zurnen Huld er-

So Rach als Recht vergift, die Feinde selbst be-

Und feiner Krieger Blut, als mar es heilig, schonet. Wie muß, erwegt es felbst, ein Staat nicht glücklich fevn?

Wo die Gerechtigkeit nicht darf um Bulfe schrenn, Und Regel und Geseth die Krafte nicht verlieren: Wo wir an jedem Ort Frenens Tritte spuren; Der Burger ungestohrt, weil ihm der Feind nicht

Ben feinem Feigenbaum und Weinstock Schatten P 4 Ges

Gewerb und Sandel ftets von Lag zu Lage fteigen, Und fich fo hier als dort des Geegens Quellen zeigen; Wo Runft und Wiffenschaft fich immer hobber giebt, Und jeder Kunftler sich bestrebet und bemüht Dem andern, der mit ihm ein gleiches unternommen, An Bis und Trefflichkeit aus Gifer vorzukommen; 200 man ein odes Feld, weil fich das Bolt vermehrt, In eine neue Stadt in furger Zeit verfehrt, Und Saufer, die man fonft von Leim und schlechter Erden

Mur aufgebauet fand, ju Marmor muffen werben. Sist nicht der Unterthan fodann dem Gluck im Schoof,

Wenn der, der ihn beschütt, aus Suld und Große muth blok

Auf feiner Burger Wohl und Wortheil pflegt zu feben, Den Eigennut vergift, und woes kann gefchehen, Sie zu bereichern fucht? weil ihn fein Beig befiegt, Und ihr Monarche sich allein daran vergnügt, Wenn er mehr Bergen fann, als Steuer, Schof und

Die wir doch schuldig find, im Ueberzehlen haben. Mein König, glaube nicht, als ob die Feder hier Bu weit hinaus geschweift; dies ist ein Rif von dir Und deiner Geltenheit. Wer wollte nicht errahten Daß dies Augustus sen? denn alle deine Shaten Gind Zeugen, daß in dir ein hoch erhabner Beift Und eine Seele wohnt die mehr als menschlich heißt. Du fommft; und wollteft du dein Wefen gleich ver-

stecken . Rennt dich doch iedermann. Es blicft an allen Ecfen Der Konig gleich hervor. Eritt auf Bellonens Plan, Und gurte dir das Schwerdt, den Feind zu dampfen, an; Berlaf des Konigs Ehron, tritt zu den Eremiten Die eine finftre Rluft in Buftenepen buten; ල

So bleibst du doch August; so spricht doch alle Welt: Du sey, wohin man nur das Auge senkt, ein Seld. Der ware taub und blind, der nicht ben deinen Werken. Die Spur der Majestet durchgehends wollte merken. Und daß, was du ersinnst, und was dein Wis uns zeigt, Durch die Wollkommenheit das Denken übersteigt. Sort man nicht immer noch Augustens Ruf ergehen? Ja. Wo man nur ein Baar wird sehn bensammen

ftehen, Da reden sie gewiß von deines Heeres Macht, Von Sachsens Herrlichkeit, und jenes Lagers Pracht; Das, brach auch nimmermehr des Himmels Bau in Stücken,

Und rif der Erdball nicht, fein Menich mehr wird er-

Du fordertest dein Seer, jedoch zur Lust nur auf; Wohl wissend, daß das Wolk ben sichrer Zeiten Lauf Durch Uebung rustig wird und sich zum Ernst bereitet, Ob das Scharmuzel gleich nur Scherz und Lust besteutet.

Was sahe dazumalder Menschen Auge nicht? Ich schweige, weil die Kraft zum Schildern mir gesbricht.

Denn hatt ein Argus auch, das was daselbst geschehen Ben hundertfachem Blick erstaunend angesehen; So reichte sein Gesicht doch lange noch nicht hin. Ja Casar hatte sich ben ganz betaubtem Sinn, So troßig er auch sonst von seinem Heer gesprochen, Bor deiner Krieger Kunst aus Scheu und Furcht verkrochen.

Jedoch es fpricht von dir, verherrlichter August, Bon deiner Trefflichkeit, und was ihm sonst bewust, Europa nicht allein so weit es sich erstrecket: Dein Namewird nunmehr auch weiter hin entdecket;

, P 5

Denn

#### 234 Vermischete Gedichte.

Denn Fama träget ihn noch tiefer in die Welt. Dort wo der Wilden Schaar sich im Verborgnen halt, Da lernt dich nun ein Wolf aus deinen Chaten kennen, Das man muß gegen uns nur halbe Menschen nennen. Es glaubt kaum daß ein Fürst, der Kron und Churhuth trägt,

Ben der Regierungslast die man ihm aufgelegt, Zugleich den scharfen Blick nach Africa kann lenken, Und an den heissen Zheil der alten Welt gedenken. Erstaunt nur nicht dafür, wosern ihr den erblickt, Den unsers Königs Wink nach euren Küsten schieckt. Augustus machet sich durch seine Seltenheiten Vor andern Prinzen groß, zum Wunder unstrer Zeiten; Was dort der Afern Sand für Kostdarkeiten hegt, Das wird in Dresden ist den Kennern vorgelegt, Damit des Königs Burg ein Niß der ganzen Erde, Und Schathauß der Natur, mit Necht genennet werde.

Dies ftellt, Großmachtigster,sich jeder, welcher dir Als Knecht zu Fusse fallt, an diesem Feste für: Da dir des himmels Kraft, der unfre Seufzer merket, Bon neuem wiederum der Jahre Zahl verstärket. Dies flammt uns freylich an, daß man die Opfer

und mit dem heissen Wunsch die Wolken selbst besturmt.

Denn wo ein Konig herrscht, den Suld und Großmuth fronen .

Dazehlt sich jedermann zu Shrfurchtsvollen Sohnen. Gebenedentes Licht! Zag, dem gar keiner gleicht, Und, der uns sonder Bram und voller Lust verstreicht: Weil dein Geburtsgestirn, vor dem sich alles beuget, Uns einen neuen Stern zu unsrer Hoffnung zeiget; Du trittst, o Wort, das uns den Kummer stillen kann! Das große Stuffenjahr so frisch und munter an,

Alls stündst du weit davon, die Staffel zu erreichen. Dies ist ein festes Maal und ein Versichrungszeichen Es werde ganz gewiß dereinst des Himmels Hand Sein, als ein nur der Weltzum Trost geliehnes Pfand, Dich, herrlicher August, du Bater deiner Pohlen Und Preis der Sachsen Chur, nicht eher wiederholen, Alls die dein treues Volk, dem dein erlauchter Geist Zur Mehrung seines Flors stets neue Wege weist, Nicht weiter kniend wird vor dich zum Himmel stehen. Wenn aber durste dies, o Konig, wohl geschehen?

#### II. Gedichte.

11eber das hohe Absterben Sr. Königl. Majestet von Pohlen und Churfurstl. Durchl. zu Sachsen.

The Musen! reizt mich nicht; ach seuret mich nicht an;
Weil ich euch iso nicht Gehorsam leisten kann,
Da Furcht und Schrecken herrscht, und sich die Thrasnen hausen,
Mein ischwaches Dichterrohr, wie ehmals zu ersgreisen.
Welch Unglück, wenn der Schmerz zu schweigen uns gebeut
Gespielin! sagt mir doch, wo ist die schöne Zeit,
Da mich ein holder Wink gar leichtlich konnte zwingen
Den Jubelvollen Tag mit Ehrsurcht zu besingen,
Der unsern Held August, der Schwerdt und Zepter
trug,
Und über uns zum Schutz die Ablersstügel schlug,

Domestay Google

#### 236 Vermischete Gedichte.

So wie es Reich und Land vom himmel hat erbeten, Das groffe Stuffenjahr frolockend ließ betreten. Wie feurig und entbrannt lief ich nicht nach dem Ziel? Wie munter und erfreut rührt ich mein Seitenspiel? Da mich des Königs Kraft im Dichten unterstützte, Und mich so wohl als euch ganz unvermerkt erhiete.

Doch wie verändert sich der Schauplat unfrerZeit? Da heut ein Zorncomet den Ländern, leider! dräut. Wie stets um unsern Sapn, wo sich der Glanz zertheilet, Weil Phobus und die Schaar mit Schmerz von hin-

nen eilet ? Die Reihen haben fich in Rlagen nun verkehrt;

Der schiefe Donnerkeil, der durch die Walder fahrt, Und unsern Sitz zerschellt, schlägt Muth und Sinnen nieder.

Singt, Musen! aber nur vor diesmal Trauerlieder. Wo find die Beister hin? wo bleibet Glut und Brand? Wie stockt die Feder nicht? wie schwer ist hier die Sand? So munter ihr sonst ließt der Seiten Klang erschallen, So schläfrig spielt ihr ist, weil euch das Berz entfallen, Und eine Schreckenspost, die man fast nicht geglaubt, Euch Starke, Feuer, Kraft und Beist auf einmal raubt. Weh uns! da wir den Kiel bey tausend Kummernissen, An Aganippens statt, in Shranen tauchen mussen!

Berhaßte Dichterkunst! so nennich dich nunmehr, Als ob ich niemals dir geneigt gewesen war. Es will so Trieb als Lust, die Reime zu verbinden, In mir nun ganz und gar bey diesemFall verschwinden. Wie mochte wohl die Hand bey allgemeiner Pein. Den uns geraubten Prinzzu schildern schig sein? Mit dem wir alle Lust, Bergnügen und Ergeßen, Mit tausend Jammer sehn in fremde Grüfte seßen. Berschmahter Musengott! Nimm alles was du mir Bisher verliehen half, binwiederum zu dir.

Warum!

Warum begehrest du, daß die verstimmten Seiten Dem Schungott unfrer Zunft ein Sterbelied bereiten? Doch nein, vergib dem Schmerz, der mich zum Unsmuth zwingt,

Und der Gedanken Lauf aus ihrem Zirkel bringt; Laf mich ein Lorberreis die Pflicht dir zu bezeugen, Um meines Koniges verblichne Schlafe beugen.

Bestürzte Elio, schau, dort liegt der Beld entfeelt, Um dessen schnelle Flucht Seutonien sich qualt. Dort wo die Wehmuth ist das Echo ihrer Rlagen, Hort an der Weichsel Strand und ihr Bestade schlagen,

Das hier der Elbe Strohm ben seinem stille stehn, Weit stafter wiederholt und durch die Luft läßt gehn; Da legt der grosse Fürst so Kron als Churhuth nieder; Da sinkt das Beiligthum, der Tempel seiner Glieder, Bon dessen Niß und Fall, so weit er auch geschah, Ganz Sachsenland erbebt, und sich erschüttert sah. D! laßt Gehülfin, doch uns den Berlust ermessen: Was haben wir durch ihn so lange Zeit besessen? Was Unvergleichliches; ein solch unschähder Pfand, Das uns zu unsrer Lust des milden Himmels Hand Statt eines Kleinods gab; der durch viel Helden

Den Königlichen Geift vor aller Welt verrathen, Den, wenn er auch vom Thron ganz aus geschlossen blieb,

Doch seine Trefflichkeitzu Weltbeherrschen schrieb. Was Wunder, wenn sich da die Helden Muhe machten?

Das Wunder ihrer Zeit, Augustum zu betrachten? Allein was stellen wir dem tief gekränkten Chor Den glücklichen Besit des großen Augusts vor? Dem die Natur allein die Schäße zugewogen, Die ste sonst tausenden mit Vorbedacht entzogen.

Ja, ja, wir haben ihn gehabt, doch weiter nicht, Weil unfer Wunsch verfliegt, der Hoffnungsanker bricht.

So groß der Warzug war, den man uns muste gonnen, So groß hingegen ift auch nun der Schmerz zu nennen. Was gleicht der Wolker Angst? was Sachsens Ungemach?

Gerechte Scufzer flieht, flieht unserm Konig nach, Auf, fleht, bewegt sein Derz durch Shranenvolle Blike Zwingt es zur Wiederkehr; ach! holt den Held zurlicke.

Schau doch, umstirnter Fürst, auf uns, dein Bolk bergb.

Dem ja dein Auge fonst so holde Blicke gab; Erwege seine Noth, sieh, da die Flucht geschehen, Wie traurig jedes steht, dir sehnlich nach zu sehen. Wer nur die Zunge regt, der spricht mit herber Pein: Ohatte doch August nicht mussen sterblich seyn; Ihr Wolken theilet euch vom Schall der Klagelieder Gieh, Schicksal, uns diesmal nur unsern Vater wieder!

Betrübte Muse schweig, und klage nicht zu viel; Denn der verklarte Deld sett selber dir ein Ziel.
Mir ist als hört ich ihn von den erhöhten Stuffen, Zum Troste seines Wolks und der Provinzen rusen: Mein Sachsen, glaube nicht, ob gleich Augustus slieht, Daß selbiger nunmehr dir Huld und Schuk entzieht; Du hast durch seinen Fall ihn nicht so gar verlohren, Er lebt noch in dem Prinz den dir das Glück erkohren. Der Erbe seines Stuhls, der von des Waters Geist Ein wahres Ebenbild in allen Thate weist, Wird nach verschwundnem Leid dich wiederum er,

Und mas du ift verliehrft, ju beinem Deil erfegen.

### III. Gedichte.

# Auf bas Absterben einer Freundinn.

5 d Freundinn! du bist todt! Der Schmerz hemmt mir die Bunge, D Unglud! bas mir fcon mein Allerliebstes raubt. So bald die Trauerpost in meine Ohren drunge So fagte mire mein Berg, fonft hatt ich nicht geglaubt. Mein Rummer ift gerecht, gerecht find meine Rlagen; 3ch bin den Tauben gleich, ich fuche Wald und Thal, Dich meiner Augen Luft, mein alles auszufragen, Doch alles ift umfonft; drum mehrt fich meine Qual. Dein Geift begleitet mich, ich febe bich im Schatten, 3ch fahre oftmals auf, und dent ich faffe bich, Allein fo ifts ein Schein mit dem ich mich wil gatten; So mehret sich die Pein, so frift der Kummer mich! D deckten mich doch auch schon kuhler Sand und Steine!

Denn ich bin in ber That nun meines lebens fatt. Go oft ich den Berluft und deinen Berth beweine, So oft werd ich auch schwach und von dem Seufzen matt.

Raum daß ich mich erholt, fuß ich die kalten Wangen; Doch Schickfal, furze nur mein Leben durch den Lod: Der foll mir fuffer feyn als was ich fann erlangen; Denn jeder Blick vermehrt hinfuhro meine Noth. Indessen schwer ich dir, ich bleibe ftete die deine, Man ichließt mein treues Berg mit in bein Grab hinein. Ja du bleibst noch erblaft mein Liebstes und die meine Ich wunsche fonsten nichts, als nur um bich zu feyn,

Doch

Doch der vergebne Wunsch verdoppelt mein Ems vfinden; Mein Leiden wird vermehret, die Marter wird ftets neu; Der Schmerz nimmt immer zu, und ben bem Sanbe winden Laft er die bange Bruft nicht eine Stunde fren. Dein Ansehn, bein Berftand, bein Berg, bein ganges Dein aufgeraumter Ropf, und beine Trefflichteit, Dies alles foll nunmehr verschwinden und verwefen. Mein Ungluck ift ju groß,es mindert feine Zeit! Der Lugend Chenbild warft du in allen Gitten Der Unschuld Meisterstück, ein Wunder der Natur Du warft ben jedermann beliebt und wohl gelitten. Ach! meine Freundinn war die schonfte Creatur! Die treue Freundlichkeit, die unverfalschten Eriebe Befiegten meine Bruft, und raubten mir das Berg. Dafich dich noch im Tod mehr als mich felber liebe, Doch nicht zu meiner Luft, zu meinem groften Schmerz. Ich nahre felbigen bis ich daben vergebe, Ich fehne mich nach nichts als deiner Sodtengruft, Du theiltest Freud und Luft, du theiltest Wohl und Mehe: Was Wunder wenn mein Beift dich noch jurucke ruft? Dionnte meine Sand dir doch ein Denfmalbauen!

Doch alles ist umsonst was ich bereits gethan. Soruhe fanft und wohl, du Mufter kluger Frauen; Ich fenne deinen Werth den nichts erfeten kann. Wie gerne wollt ich mich an beiner Seite schmiegen, Allein des himmels Schluß vergonnt mir nicht Die

Und kann ich nicht mit dir in einem Sarge liegen. So ftirbt dein Name doch niemals in meiner Bruft.

IV.

# IV. Gedichte.

# Rlage über die Entfernung eines Freundes.

Dicht langer als dem Glas, das in der Hand nur dem Blücke Nicht langer als dem Glas, das in der Hand zerfällt. Vorz kurzem zeigt es mir die angenehmsten Blicke; Iht weis es keinen Erost, der mich zufrieden stellt. Was hab ich dir gethan, und was had ich verbrochen Daß mich dein harter Streich so schnell danieder schnell ist hereits zu meinen Beschaft.

Dein Urtheil ift bereits zu meinem Fall gesprochen Wenn dich nicht mit der Zeit noch mein Berluft

bewegt!

Ich bin um meinen Freund, eh ichs gedacht, gekommen: Mein Kleinod raubst du mir das meine Seele liebt. So hast du alle Lust aus meiner Brust genommen, Kaum daß ich reden kann von dem was mich betrübt. Ich sie wie im Traum, im tiessten Todtenschlummer? Ich suche dich mein Freund, sag wo verbirgst du dich? Du schweigst; das häuft in mir den so gerechten Kums

Wer dich nur recht gekannt, der liebt dich inniglich. Denn dein erhabner Beift, dein Wesen, deine Sitten, Die seltne Redlichkeit und deine edle Art, Die haben dir mit Recht das Urtheil langst erftritten, Das Wit und Anmuth sich mit Wort und Thaten,

Mo find ich einen Freund, der dir noch zu vergleichen? ABer bietet fich wie du zu meinem Benftand an?

Be

Ben guten Tagen wird fo leichtlich keiner weichen, Wie die Erfahrung uns noch täglich lehren kann; Man schmeichelt, man verspricht, man lockt mit holder Minen:

Man schweret mit dem Mund; das Berze bleibt ente

Soll dir ein solcher Freund, in deinem Unglück dienen, Da man ihn aus der That erstrecht erkennen sernt; Da sieht es anders aus, er schweigt ben deinem Klagen: Und spricht er ja ein Wort, zeigt sich sein kaltes Blut, Die Hulfe will er dir nicht ins Gesicht abschlagen, Doch mennt sein falsches Herz es mit dir gar nicht gut. Es fällt ihm gar zu schwer, ein Wortchen vorzubringen, Daraus duschliessen kannst, er nahm auch Theil daran. Wie zieht er nicht das Maul, wie muß er sich nicht zwingen.

Daß er das bofe Berg vor dir verbergen kann? Rein solcher war mein Freund, er konnte mich nicht laffen

Mein Kummer brach fein Berg, fein Mitteid war zu

Er wuste sich oft nicht ben meiner Noth zu fassen, Er bot mir seine Hand, ich lag in seinem Schooß, Und da gedacht ich nicht an hundert tausend Plagen; Er trug von meiner Last gewiß den größen Theil. Und wollt ich ihm etwas von meinem Leiden sagen, So siel er mir ins Wort und rieth zu meinem Heil. Es konnte mich kein Schmerz, kein Unglück überman.

Sein Zuspruch warzuschon ben meinem Ungemach DSchickfal, willst du mich von meinem Freund ver-

Betrachte den Berluft! erbarmt dich nicht mein Ach? Was kann ich anders thun, als unaufhörlich kagen? Weil mich die ganze Welt hinführo nicht ergest.

Rein

Rein Rednerkann mir was zu meiner Erbstung sogen, Wo lebt ein Sterblicher, der dich nach Würden schätzt. Dein Scheiden rühret mir das Innerste der Seelen, Mein Leben steht anist allein in deiner Hand; Mein Herze suchet nicht die Neigung zu verhelen: Ich liebe dich mein Freund, ich liebe mit Bestand: Dein allzugrosser Werth halt meine Brust gefangen. Wenn mein Verhangnis auch in allem widerspricht, So will ich doch den Ruhm dereinsten noch erlangen: Entfernung trennt gewiß die wahre Freundschaft nicht.

### V. Gebichte.

Die Beduld, als die beste Arzenep in Wiederwartigkeit.

Du murrit ja spat und früh, und bist niemals ben dir

So oft man dich nur sieht; dein misvergnügtes Wefen,

Das wir fast jeden Tag aus deinen Augen lesen, Berstellet dein Sesicht. Ja, sprichst du, frage noch, Was mich in Unmuth sett; wer so ein hartes Joch Bon Unfall und Verdruß foll stets am Halfe tra-

Der muß vor Ungeduld wohl murren, winseln, klagen. So klagst du, bor ich wohl, deswegen nur, mein Freund,

Weil dir dein Gludsgestirn nicht alle Lage scheint, Und weil das Schickfal sich nicht will dazu bequemen, Dich als sein liebstes Rind in seinen Schoofzu nehmen.

2 31

Ists möglich, daß du selbst des Denkens Kraft verhüllf, Und mit dem Simmel auch zulest noch rechten willst; Weildu nicht immer kannstauf sansten Rosen sissen, Und dann und wann zugleich auch rauher Dorner Sviken

Gleich andern fühlen muft. Cleantes klage nicht, Indem die Wernunft hierinnen widerspricht, Die dich, so oft dein Mund aus Unmuth sich beschweret, Des Unrechts überführt, und ganz ein andres lehret. Schau, wie ein jalscher Wahn die Ueberlegung schwächt!

Woher stammt, sag es boch, wohl bein vermeyntes Recht?

Wer hat dir bengebracht, als follte hier auf Erben In deinem Tagebuch kein Tag gefunden werden Der trub und neblicht sen; so daß der Sonnenschein

Den sonst das Auge liebt, stets sollte sichtbar seyn?
Wo ist denn der Bergleich, daraus dein Satzerhellet,
Und den der Schöpfer dir hierüber ausgestellet?
O wahrlich, dieser giebt, wenn man dies Rund betritt,
Uns nichts besonderes, und keinen Freybrief mit,
Daß Kummer und Verdruß, wie unser Wunsch eswollte,

Won unsern Schwellen sich entfernet halten sollte. Wer forderte dies wohl mit Fug und Necht von ihm? Bist du der tolle Mensch, der es mit Ungestüm, Mit Nasen, Wuth, und Jorn, vom Himmel will beachren?

Ja, hoffe nur darauf, er wird es dir gemahren! D! daß dein starker Muth und der geprüfte Geist Sich nicht in Ungemach gesetzt und groß erweist! Kann ein so kleiner Sturm dich der Vernunft berauben?

Dus

Das wird man nimmermehr, von dir, Cleantes, glauben.

Wo bleibt der Philosoph? wo die Gelassenheit Der sich ein kluger Geist in allen Fallen wendt? Der, wenn der Wechsel soll von Wohl und Weh gescheben,

Dies alles bendes weis mit Großmuth anzusehen. Er halt, ben truber Zeit, ben Sagel, Sturm, und

Und aller Wetter Macht ganz unerschrocken aus, Wohl wissend, baf ein Schiff bas starke Lasten traget,

Mit mehrer Sicherheit durch Fluth und Wellen ichlaget

Alls wenn die Ladung fehlt. Dies muß der Probestein, Der herrschenden Bernunft des wahren Weisen seyn; Dies kann am trefflichsten von seinen Kraften zeugen: Dafern er sich nicht laßt durch Furcht und Zagheit beugen;

Durch Schweigen und Geduld das Trauren so besiegt, Daß sein gesetzer Beist im Schmerz nicht unterliegt; Und wenn ein Unglückstern will über ihn erscheinen, Im Klagen Maasse halt und nicht will ewig weinen? Drum Freund verstopfe nicht aus Ungeduld dein Ohr, O stelle dir vielmehr den grossen Weisen vor, Den edlen Socrates, der ließ sich standhaft sinden, Und von des Schicksals Wuth so leicht nicht überwinden.

Er bot dem Unglück Trok, und litte mit Bestand; Mit was für mannlicher, vom Geist gestärkter Hand Gest er den Becher an, der Mund und Gaumen neste, Und seiner Jahre Lauf ein tödlich Grenzmal seste! Hierzittert nicht ein Glied, hier höret man kein Ach, Kein ungeduldig Wort folgt diesem Trunke nach,

Er

Er trinkt den Gift beherzt, ohn alles Unterscheiden; Als obes Julep war. Dies heißt ein Deld im Leiden! Geseht, das Drangsal, Noth, und Widerwertigkeit Dich schon empfindlich trifft, und dir auch ferner draut; Geseht, du sahest dich zur Nechten und zur Linken Bon diesem Feind umringt, muß doch der Muth nicht sinken.

Der Schmerz, mit welchem man ben harten Sangen Fampft,

Wird, glaub es nur, gewiß gelindert und gedampft, Wenn wir den bloden Geist daben zurücke lenken, Und wiederum an das so uns ergest, gedenken. Wernunft und Hoffen ist die beste Arzenen; Hier taugt nicht Fluch und Zorn, kein wildes Klaggesichren.

Selassenheit und Ruh kann alle Laften ichwachen Und dem verstockten Gludzulett den Nacken brechen. Der Unmuth schadet nur; das Murren wird verlacht, Das Schicksal andert nichts was es dir zugedacht. Ein weiser Mann wird stets desselben Strenge weichen,

Weil er durch Ungestum nicht kann den Zweck er-

Cleantes, fchame dich; auf, zeige ben dem Schmerz Doch auch ein mannliches und fest gefehtes Berg; Stell deine Klagen ein und hemme die Beschwerden. Bestrebe dich forthin, ein weiser Mann zu werden.

### VI. Gedichte. Ueber den Umgang mit den Menschen.

Ger Schöpfer habenicht ein folches Menschen-

In

In den so weiten Kreis der groffen Welt gesetet, Das sich an allem zwar, doch nicht an sich ergehet. Und vor einander sich aus blossem Eigensinn bin, Verstecket und verkriecht. Sein Zweck gieng wohl das Sie sollten beyderseits genaue Freundschaft schliesten, Und durch den Umgang sich die Zeit daselbst versussen. Ein Mensch der stets das Licht nacheltet der Zgel scheut; Den dustern Mauren nur sein murrich Antlis weyht, Vor allen Menschen flieht, allein und einsam bleibet, Verdient nicht, daß man ihn zu rechten Menschen

Was tragt es in der That und nicht für Vortheil ein, Wofern man täglich kann um seines gleichen sen? Der Umgang ist es bloß, der und bey unserm Leben Diejenige Gestalt und Vildung weis zu geben Die und zu Menschen macht. Ein toller Sauertops, Der vor den Menschen läuft, und seinen schweren Kopf In dustre Winkel sieckt, muß, wie wir merklich spüren, Von unvernünstigen, ja gar von wilden Thieren, Uls die das Tagelicht, woran man sie gebracht, Und unser Zuspruch auch sast halb vernünstig macht, Sich recht beschämet sehn. Was wird es alles nüben, Wenn wir aus Cedernholz und Sisch und Stühle schnißen,

Dem Gaumen wohl und sanft durch Leckerspeisen thun, Auf einer Lagerstatt von weichen Federn ruhn, Und um und neben und nichts lebendes erblicken, Das in der Sinsamkeit kann unfre Seel erquicken? Jedoch weim man zugleich ben aller Herrlichkeit, Die die Gesellschaft wirkt, den Umgang unfrer Zeit So wie man soll bedenkt, so muß man auch bekennen, Er sen nur leider mehr als halb verderbt zu nennen. Die achte Redlichkeit und alte Deutsche Treu, Des Menschen schonfter Schmuck, der Tugend Contest,

4

Die vormals sonder Trug und auch in allen Stücken, Die Bürger erster Welt einander liessen blicken, Dat sich ganz unvermerkt von unserm Erdenkreis, Dunmehr hinweg gemacht, so, daß man gar nicht weis, Wo sie nach ihrer Flucht, die man gar bald entdecket, Aus Zorn und Ungeduld sich habe hin verstecket. Die Welt, betracht ich sie genau, kommt wahrsich mit Als ein ohn Unterlaß besetzer Schauplaß für, Wo man ungehlige sieht aus den Scenen kommen, Die dies und jenes sich zu spielen vorgenommen. Sie stellen, iste nicht wahr? oft die Personen vor, Die sie doch gar nicht sind; ob gleich so Aug als Ohr, Durch angenommen Schein, durch Minen und Geberden,

Tracht, Ansehn und Gestalt daben betrogen werden. Die Meisten kleiden sich in falsche Masken ein, Go oft der Umgang uns besiehlt um sie zu seyn; Kein Künster ist geschickt in seinen schönsten Bildern Ein holder Angesicht, als ihres, abzuschildern. Ihr Augenpaar, aus dem man fanste Blicke liest, Dat sich die Freundlichkeit zum Eigenthum erkiest; Die Stirn ist aufgeklart, erfüllt mit heitern Stralen, Die Wangen muß vorher die Unschuld übermalen; Ein abnisch Gegenbild der wahren Redlichkeit Zeigt sich in jedem Zug; ja es kommt gar so weit Daß wenn man nach dem Schein das Urtheil fällen wollte,

Man fie für Gratien, für Engel halten follte. Wie füsse flingt der Son der leisen Sprache nicht? Wie glatt ist jedes Wort, so oft man mit uns spricht? Das Berze scheint nicht mehr an ihrer Brustzu kleben, Man siehet selbiges auf Zung und Lippen schweben. Sie theisen uns sogleich die eine Belfte mit, Wenn man dasserstemal nur in ihr Zimmer tritt.

Doch

Doch wenn wir denen nun die Freunde wollen beiffen, Die Larve fo sie schmuckt, von dem Gesichte reiffen; Da spuhrt man allererst, daß Glanz und falscher Schein

Dem faulen Solz ben Nacht ganz ahnlich wolle fenn; Denn ob fich gleich der Schwan mit weisen Federn Decket,

So weis man dennoch wohl was unter ihm verstecket, Je freundlicher man uns im Umgang unterhalt, Je tückischer wird uns ganz heimlich nachgestellt. Sie lächeln jeden an, da doch indeß mit Haufen, Die bittre Salle will vor Unmuth überlaufen. Ihr Handedrücken ist nur eitel Beucheley, Die Worte klingen schon, das Herze flucht daben. Aus dem was sie gesagt, so schones auch gewesen, Muß man das Gegentheil, will man nicht sehlen,lesen. Die schofte Wissenschaft nennt man oft leeren Dunft,

Mach Art ber tollen Welt. Doch die Berftellungs.

Die heisse nur ein Werk der allergrösten Weisen; Ein jeder will sich hier als einen Meister preisen. So häßlich und verfälscht trifft iho jedermann Die Menschen überall in ihrem Umgang an; Soll dieses manchem nicht gerechten Anlaß geben, An seinem Sause stets, den Schnecken gleich, zu kleben? Nein; dies reicht noch nicht zu, des Lageslicht zu fliehn, Und der Gesellschaft sich deswegen zu entziehn; Wie selten wurde der mit Menschen sprechen können, Der wahren Freunden nur den Zuspruch wollte gons nen?

Mie man in Walder schrept; so ruft es wieder nach, Schwatt dir ein Beuchler vor, sag auch, was dieser sprach,

Man

Man muß des andern Lift mit Gegenlift berücken, Und, wenn sich jener neigt, sich zehnmal tiefer bucken. Ein Freund, wo Serz und Mund von gleicher Gute teugt,

Berdienet, daß man ihm sein kob auch nicht ver-

Doch wo die Beuchelen die Zunge fucht zu lenken, Da muß man wiederum auf folche Sprache denken.

# VII. Gedichte.

# Der ausserliche Schein betrügt.

Ja, guter Bavius, schwaß du nur immer zu! Du bildest ganz gewiß dir ein, als hattest du So manche schone Kunst und Wissenschaft gefressen, Und hast die beste doch darunter gar vergessen. D Thore, schweichle dir vor Stolz nicht allzuviel. Dein ganzes Wissen ist ein leeres Schattenspiel Und ein gelehrtes Richts, wosern du nicht daneben Die Welt recht kennen lernst, und die so drinnen leben.

Die, fprichft du, kenn ich wohl. Freund, fage folches

Du bift in dieser Kunst noch gar nicht abgericht; Und haltst noch gar zu viel auf auserliche Sachen, Die meistens unserm Aug ein falsches Blendwerk machen.

Der außre Schein bethort, und sest uns einen Wahn Der falsch ist in den Kopf; schau nur ein Ruder an, Womit des Sclaven Faust die Wellen muß zers theilen.

Um defto schleuniger dem Safen ju zu eilen,

Dics

Dies scheint, betracht es felbst im Baffer frumm zu fepn,

Und ift doch wirklich gleich. Go pflegt auch oft der Schein

Derjenigen, worauf wir unfer Auge wenden, Uns täglich hier und dar im Umgang zu verblenden. Das Gautelspiel verführt, die meisten stellen dir Ihr Antlits nur verkappt, mit falschen Herzen für; Die Larven, welche sie gar kunstlich zubereiten, Verdecken Fehler, Erug und List auf allen Seiten. Die Lugenden, womit man ausserlich nur prangt, Wodurch der schwächste Beist oft Ruf und Lob erlangt, Doch ben dem Pobel nur, der nichts von Einsicht heget, Sind nur mit Flittergold und falschem Glanz beleget. Ist nicht an dem, daß du, und andre mehr vielleicht, Bey denen Stark und Kraft nicht weit im Schliessen

Enfandern wirklich laßt vor grundgelehrt paßiren Dieweil er überall das Wort allein will führen?
Was für ein Lermen hat er vielmals nicht gemacht,
So oft was im Gespräch wird auf die Bahn gebracht?
Er streitet, tobt und kämpft, vertheidigt tolle Lehren,
Lis ließ sich Trismegist, der alles wüste, hören.
Und dennoch, glaub es mir, ist es nur eitel Wind,
Weil Sachen, Grund und Schluß gar nicht zu sinden

Du hörst ein leer Gewäsch und nichtig hirngespinste. Der Federfechter macht dir eitel blaue Dunste Durch Pralereyen vor. Die Wische so die Welt Won seinem elenden und frechen Kiel erhält, Sind eitel Schmatterwerck, das er zusammen träget. Denn da sein Schedel selbst nichts kluges in sich heget; So schmeichelt er aus Angst sich ben den Sodten an, Bestiehlt sie hier und dar, so sehr er immer kann,

Und

Und fucht, damit er auch kann bey Gelehrten ftuben, Mit fremden Federn fich, wie jener Specht, zu puben. Sieh, wie der Schein verführt, traut man ihm allzu

Und giebt nicht der Bernunft ju rechter Zeit Bebor. Du fiehst Clotilden dort nach jener Straffe mandern: Die hat, gieb acht auf fie, gewiß vor allen andern Wohl der Verstellungskunst am lanasten nachaedacht. Schau, wie fie oftermals ben vollen Ehranen lacht. Sie thut, feit dem ihr Mann in jene Welt gerücket, Als ftellt ein jeder Stein, Den fie vor fich erblicket, Den Leichenftein ihr vor, ber fein Bebeine becft, Es scheint, als hatte fie der Gram schon halb geftrect. Die traurig und besturzt weis fie fich ju geberden? Der Manner Blick will ihr nunmehr zum Efel werden. Der Minen Traurigfeit, weil fie fo flaglich weint, Beschwaßet dich gewiß, als war es recht gemennt; Dier zeigt ein Abrif fich von jener Eurteltaube, Die von dem Sarm betaubt, nach ihres Gatten Daube,

Die den Busche sucht, aus Jammer Tag und Nacht Ein ganz erbarmliches Geheul im Walde macht, Und eher nicht davon gewohnt ist abzusassen, Alls die man sie zugleich, wie jenen, sieht erblassen. Blaubst du, mein Bavius, sie thue dies im Ernst? O daß du doch nicht bald die Falschheit kennen lernst? Nichtsweniger, als dies; die Stirne läßt uns lesen, Daß der so traurigen Elotilde ganzes Wesen, Mur eitel Blendwerk sey. Sie läst die Todten ruhn, Und hat mit Lebenden am liebsten wohl zu thun; Wer weis, wer in geheim ihr Stund und Zeit ver-

Fürzet? Was für ein Erbster ihr die füsse Speise würzet, Die sie in Einsamkeit mit Schnsucht und Verdruß, Steht dieser ihr nicht ben, sonst stets geniessen muß. So kann der auffere Schein, an dem die meisten fleben,

Der schlichten Sache Glanz und schones Ansehn geben.

Wer schreyt nicht Clelien, mit ihrem groffen Staat, Der freylich Machtgenug uns zu bezaubern hat, Vor stark begütert auß? wohin sie nur mag kommen, Da wird man alfobald mit Ehrsurcht eingenommen. Die Herrlichkleit; so man an ihrer Tracht erblickt, Macht, daß sich jedermann vor sie aufstiefste buckt. Der Pobel, den ihr Schmuk muß in Verwundrung

Mill sie weit reicher noch, als dort den Erbsus, schähen. Allein du blindes Wost, du irrest allzusehr, Und meinst, daß alles Gold, was etwan glanzet, war; Befrage jene nur, mit deren theuren Waaren Sie sich hat ausstasirt; sodann wirst du erfahren, Was sie für Summen noch zu zahlen schuldig ist; Und wie du durch den Schein so start betrogen bist. Die Stolze hat oft mehr den Lenden angeleget, Als ihres Mannes Ammt in einem Jahre traget, Und zieht das ganze Gut, weil sie von Zinsen sprach, Des blinden Glaubigers auf ihrer Schleppe nach.

Wie? weist du nun mein Freund, den Schein vom Sepnzu trennen?

Und dentst du noch die Welt vollkommen zu erkennen? Schau, wie man fich vergeht, wenn man dem Unsehn traut,

Und seine Mennung bloß aufs dufferliche baut: Drum muß man, will man sich vom falschen Wahn entfernen,

Der Menfchen innern Werth guforderft tennen lernen.

VIII

# 254 Vermischete Gedichte. VIII. Gedichte.

Damons Klage über den Verlust und Abschied der Phillis.

Die Reihen sind getrennt; der Lanz und Sirstenschungs

Ist leider uns und auch der Schäferinnen Orden Nach unfrer Phillis Flucht ein Klagelied geworden. Seit dem sie ihren Fuß aus unfrer Trift gesetzt, Entslieht auch alles das, was sonst das Aug ergetzt. So stark die Wiesen hier mit Blumen schwanger gehen;

So fett und häufig auch man hier den Klee sieht stehen; Solscheint doch alles todt. Der Blumen Kapserinn, Der Augen schönste Lust, die Phillis ist dahin! Die Lämmer gehen hier mit uns zugleich im Leide; Wie hängen sie den Kopf? sie hungern auf der Weide Worlauter Schmerz und Gram. Warum? weil jedes sieht

Daß ihre Schäferinn den Feldern sich entzieht. Kein Thal noch Wald kann uns nach solchem Raub erfreuen.

Ihr allerschönster Platz gleicht wilden Wüsteneven. Aurora weinet selbst. Seht ihr die Thranen nicht Auf allen Blatern stehn? das sonst so heitre Licht Des Titans scheinet Glanz und Ansehn zu verliehren, Da Phillis sich nicht läßt auf unsern Auen spüren. Unsäglicher Verlust! wer ruft nicht tausendfach? Wer sieht der Schönen nicht vor Wehmuth sehne

lich nach? Ihr alle werdet es, ihr mußt es auch, bekennen, Daß man nichts liebers hort als ihren Namen nennen.

Der

Der Schaferinnen Chor wird ohne Zwang gestehn, Daß keine sich davon erkühnt ihr vorzugehn. Wer war der Phillis gleich, doch keine zu verachten, Wenn wir nach Hirtenart hier scherzten, tauzen, lachten?

Stellt euch, ihr Freunde, nur den Abrif noch von ihr, Und ihre Lieblichkeit in den Sedanken für. Mir ist, als sah ich sie noch in den Reihen sigen, Und Huld und Ernst zugleich aus Stirn und Augen bligen.

Ihr Geist war aufgeweckt, doch sittsam auch daben. Mag himmel und Natur ein netter Conterfen Von einer Schäferinn auf allen Auen zeigen, So weit und breit man auch nur läßt feinAuge steigen? Reizt euch nicht die Gestalt , und ihrer Glieder Pracht?

Wie schlant war nicht der Leib, wie schmal ihr Buß gemacht?

Mer tanzte zierlicher, als Phillis in den Neihen? Wer sang wohl lieblicher, die Hirten zu erfreuen, Wodurch sie aller Ohr und Sinn zugleich bethort? Ja selbst die Nachtigal hat ihr oft zugehört, Und in dem Busch gelauscht, um bey so schoen Dichten

Sich nach der Phillis Schall und holden Con zu richten.

Gefährten! kont ihr wohl, da dieser Raubgeschehn, Vor Jammer, Leid, und Gram nach euren Beerben febn ?

Sie mogen irren, fliehn, und fich im Bald ver-

O tommt! laft uns dafür das Leid einander klagen. Am aller meisten mir, mir, dem zu weh geschicht; Dem Eroft und Zuspruch sehlt. Wie Damon, wirst du nicht

Vor

Bor Schaam und Schrecken roth ? vergebt es mir, ihr Bruder! Schmerz, Sehnsucht und Verluft, schlägt mich ders

Daß ich mich leider felbst vor Jammer und Berdruß,

Nach meiner Phillis Flucht, nunmehr verrathen muß.

Ich habesie geliebt, und dies mehr als zu heftig; Ihr Wesen war zu schon, ihr Augenstral zu Eraftig. Its möglich? daß ihr nie die Glut an mir verspürt, Indem ich ganz verwirrt die Heerden oft geführt? Wie oftmals hab ich nicht, wenn ich ben ihr gesessen Freund, Lammer, Haus und Hof, ja gar mich selbst vergessen?

Bracht euch mein Aufzug, Puß, und meine Liveren Dergleichen Argwohn nicht, ihr blinden Schafer, ben? Schloßt ihr nicht aus dem Gang, aus Stellung, Wort und Minen

Was ich verborgen hielt? wenn bin ich wohl erschies

Daß nicht ein frischer Strauß, Den ich mit Sorgfalt

In ungezwungner Pracht, auf meinem Hute faß? Es mufte Strumpf und Schustets knapp und glatt gebunden,

Die Lasche bunt gestickt, die Flasche schon und rein, Die Basch auf meiner Saut schneeweis wie Phillissepp.

Rein Schäferstock ist wohl in unserm ganzen Orden So nett und rund gedreht, so reich bebändert worden. Mein Hirtenkleid das ich um Huft und Lenden schlug, Und wie ihr selber wißt, doch alle Lage trug, Beschämt an Reinlichkeit auch eure Festtagsröcke: Wenn habt ihr einen Strich auch von dem kleinsten Alecke

Muf

Auf selbigem gesehn? wie oft hab ich die Nacht Wenn ihr in Ruhe schlieft, mit Tanzen zugebracht! Die Misgunst gab mir selbst den Borzug unter allen. Und warum that ich dies? der Schonen zu gefallen. Bergebner Put und Müh! was hab ich denn erreicht? Dies, daß die Schafterinn aus unster Flur entweicht. Ach Phillis, meine Lust! nun aber mein Berlangen! Wie oft bin ich die Trift nicht auf und abgeaangen, Nur was von dir zu sehn? auch deine blosse Spur Bergnügte meine Brust. Erblickt ich Armer nur Bon deinem Schäferstock die weit entfernte Spike, So ward ich schon entzückt, entbrannt von Glut und Hie.

Es war als bote mir der Schutgott, unser Pan Sein ungezähltes Heer und feinen Reichthum an. Die Nacht, worauf doch sonst die andern Hirten hoffen,

Die hat zu meiner Qual mich ftets zu fruh betroffen. Sie war mein grofter Feind. Die Butte, wo ich lag, Blich einer finftern Bruft. Ich feufzte, mar es Lag! Die hab ich oft vor dich den Schlaf mir unterbrochen Und vielmals vor Berdruf und Ungeduld gesprochen: Aurora faume nicht! weil Ded und Strob ju bart, Und weil es mir zu bang auf meinem Lager ward, Sa, fonnt ich gleich noch nicht Orions Glang erblicken, So ließ ich aus dem Stall doch schon die Beerde rucken. Ich rif den Saugling felbst von feiner Mutter Bruft, Er trunte fich nicht fatt, ich ftorte feine Luft: Blogum am erften dich nach deiner Rub ju fragen, Und meinen Benftand dir zum Buten anzutragen. Dief denn der Abend mich in meine Butte gehn : So sah ich dich im Geist an meiner Geite stehn; Doch diefer Afterschein bethorte mich fo nabe, Daß Damon nicht einmal ben feiner Angahl fabe

Das was er heimgebracht. Zehlt ich im Sof Die Schaar Und das was in den Stall bereits gedrungen war, So traf fie niemals ein: da fehlte was vom Saufen, Da muft ich armer Tropf mit Ungft jurucke laufen. Du warft mein Morgenstern und auch mein Abendrot, Auch nur ein Blick von dir verfüßte Trank und Brodt: Doch hab ich manches mal mein liebes bifchen Effen Alus Rummernif verfaumt, und über dir vergeffen. Schnitt ich den Biffen ab ben fo verwirrtem Sinn: So reicht ich unbewust ihn meinem Bector bin, In Meynung, daß ich ihn in meinen Mund geftecfet, Und daß er mir fo füß als Phillis Ruß geschmecket. Mein Saberrohr, das nichts als Phillis Namen rief, Wenn meine Schaferinn auf grunen Matten fchlief, Worauf die Mudigkeit das Belfenbein der Glieder Ben schwulen Stunden warf, hat dir viel taufend

Statt Opfers dargebracht. Was spielt ich, Schone, dir, Doch in Entfernung nur, und in der Stille für? Was dir mein feiger Mund sich nicht erfühnt zu sagen, Daß muste dir mein Rohr verliebt und sehnlich klagen? Warum? dies wurde nicht daben so roth, als ich. Sein freher Lon und Schall hieß: Damon liebet

Kein Schäfer, follten mich auch alle drum beneiden, Weis einen Namen leicht so fünstlich einzuschneiden, Alis ich den Deinigen verschlungen angebracht. Worüber ich auch oft manch Messer stumpf gemacht. Hier durfte weder Ficht noch Erl verschonet bleiben, Die Liebe hieß mich ihn auf Birk und Linde schreiben; Kein Eichenbaum blieb fren, fein Sannenbaum bestchüßt.

In Buch und Weiden ward er hier und dar geschnist; Ich schnitte selbigen so tief in Schaal und Rinden, Daß ich daben das Bast von Fingern konnte winden.

Doch

Doch ift er nie so tief gekerbt und eingeprägt, Als Damons treue Brust ihn noch beständig trägt. Der hatte Hand und Berg dir unbewust verpfändet, Und nie von seinem Hauch und Odem mehr ver-

Als wenn er nur mit dir in den Gedanken fprach. So Berg als Hügel zeugt, das Echo rief es nach Durch Klang und Wiederschall. Nur dir blieb es verborgen,

Daß Damon dich geliebt vom Albend bis am Morgen, Mit Schnsucht dich genannt, zu seiner Lust erkiest, Und keine Schaferinn, so reizend sie auch ist. Dir vorgezogen hat. Du konntest dieses spuhren, So oft man bey dem Spiel dich sah die Reihen führen,

Woben dein Schafer zwar ein Auge voller Luft, Jedoch zur Pein geholt. Es durft aus meiner Bruft Kein Seufzer, den die Furcht mich Armen hieß vers schweigen,

Ben beiner Gegenwart in frepe Lufte freigen. Mit meinen Augen selbit gieng ich ein Bundniß ein, Aus Furcht, sie mochten einst ben dir Verrähter seyn. Ich sahe dich wohl an, doch mit bescheidnem Blicke; Denn Nachsinn und Vernunft hielt Flamm und Blick gurucke.

Ich bothe dir die Hand wenn mich die Ordnung traf, Doch tanzt ich ganz verwirrt, und gieng als wie im Schlaf.

Bald kehrt ich dreymal um, bald schien ich selbst zu manken,

Bald fieng ich wieder an; doch alles in Gedanken. Ach, Phillis, liessen es die Sterne doch geschehn, Daß ich dein Augenlicht noch einmal folte sehn, Womit, da du nunmehr aus unserm Chor gegangen, Ein weit entfernteskand und fremde Triften prangen, R 2

Mein Seufzen ift gerecht, und doch auch fcheltens werth.

3ch habe nichts als dich, und doch zu viel begehrt. Ich fah es im voraus, daß wer dich, Schone fußte, Der allerschönfte Sirt und Schafer heiffen mufte. Und dennoch fiel mein Aug, o Phillis, nur auf dich, Go bald ich dich nur fah, ach, fo vergaß ich mich. Bergib den ftolgen Erieb, wofern man dir wird fagen, Dag Damon Dich geliebt, und was fur herbe Rlagen Dein Abschied ihm erregt. Die Liebe horet ihn, Drum fluche nicht, wenn er dich fieht mit Ehranen fliebn.

Der mufte wohl ein Bott, ein Stein, ein Felfen heiffen, Den deiner Schonheit Stral, nicht follte niederreiffen. Dich liebt die halbe Welt. Beglückter Geladon ! Dir ift der Simmel hold, du tragft den Preis davon. Nicht gurne, wenn das Rohr der Schafer flaglich Spielet.

Und jeder Birt auf dich mit fchelen Augen zielet : Der Raub und ihr Berluft ift mahrlich gar ju groß! Die schönste Schaferinn fist dir zwar in dem Schoof Und bleibt dein Eigenthum, doch fannft bu nicht vermehren.

Dag wir, obgleich entfernt, noch unfre Phillis ehren. Entflohne! horft du nicht? dein Damon ruft allhier Den Pan jum Zeugen an : Er ruft, er fchweret Dir : Es foll die Seuche mir die Lammer alle ftreden; Das Sterben dringe sich zu Ziegen und zu Bocken; Rein Euter trage Milch; ber Zauberinnen Wuth Bihere felbiges; das Melkfaß fen voll Blut; Es mag fein einzig Thier im Jahre trachtig werben ; Der Miswachs zeige fich auf jedem Rlof der Erden; Die Scheune bleibe leer, der Reller ohne Doft; Der Maden hungrig heer durchwule Speis und Rost:

Geschmeiß und Raupe foll mir Aft und Zweig ent-

Der Zeve mag meinen hund, ben Dector, gleich ger-

Der ben bes Wolfes Brimm, und ben ber Suche Lift Der Schaafe bester Schuk, mein treuster Benstand ist; Ich will, wenn jeder kann die krausen Schaafe scheeren,

Die meinen nackend sehn, die fette Schur entbehren; Eszeige meine Trift stets lauter Sand und Stein; Die Wiesen mussen saut vom Sumpf und Moder fevn;

Rein frisches Morgennaß befalle meine Matten; Rein Baum, kein kuhler Busch beschütze mich burch

Wenn mich die Sonne sticht; der frischen Bienen Beer Verlasse Zell und Jach, und zinse mir nichts mehr; Der Marder wurge mir auf einmal meine Lauben, Und mag in einer Nacht mir das Gestügel rauben; Es mache Flamm und Glut, hör was der Schafer foricht!

Mein hirtenhaus zu Staub; wofern dich Damon

So lange noch der Puls in seinen Abern schläget In den Bedanken liebt, in Berg und Sinnen heget.

# IX. Gedichte.

Rlage der Schäferinnen über den erblaßten Seladon.

er Frost befiel bereits die sonst so grunen Seiden; Doch war der Schafer Chor noch munter und voll Freuden; R 3 Rurg

Rury, man beschloß das Jahr, in unschuldsvoller Luft, Und jede Schaferinn fang mit erfreuter Bruft. Sie festen fich zugleich in einen Birfel nieder. Da horte man entzückt die schonsten Schaferlieder. Bald fiel der Flothen Thon, bald eine Cyther ein : Der Lag war ausgefest, man wollte luftig fenn. Doch mitten in dem Sang drang Thirfis in ben haufen. Er kam als wie ein Dieh, fo fchnell daher gelaufen, Er batte wahrlich faum den Athem noch in fich Alls er voll Wehmuth fprach : welch Ungluck ! horet mich. Betrifft bich, liebste Schaar; ach! unfer ganger Drben Afts inniglich betrübt und voller Jammer worden. Der edle Seladon, der wie ihr alle wift, Der schönste Schafer war, wird leider nun vermift. Sein Umgang war beliebt, fein aufgeraumtes Wefen, Sein Blick, fein Scherz, fein Spiel, war flug und auserlesen. Wie pflegt er nicht fein Schaaf! wenn es ein Unfall

traf, Bergaß er Speis und Trank, und unterbrach ben

Schlaf. Er legts auf feinen Schoof, er suchte Rraut und Pflafter.

Es fiel ihm nichts fo schwer; es war ihm nichts perakter.

Alls wenn ein fremder Sirt von feiner Gorgfalt fprach: Er floh vor eignem Lob und fam der Liebe nach, Die Schafer guter Urt vor ihre Beerden tragen. Bon feinen Zugenden wird noch die Rachwelt fagen. Die deutsche Redlichkeit war ihm weit mehr bekannt. Als andern hier und dar fein treflicher Berftand ; Und

Und die vollkommenen, und die belebten Sitten, Die haben uns mit Recht den Vorzug abgestritten. Weil seine Seltenheit uns allen wohl gesiel, So war er allezeit von unfrer Lust das Ziel. Der liegt, und wie denn nun? ach! in dem Wald gestrecket,

D, Anblick! welcher mich und meine Seel erschrecket. Ein einzig Schaaf, bas ihm etwan von feiner Schaar

Entronnen mochte fenn, und in dem Walde war, Bringt uns um Seladon; er ging es aufzusuchen. Und siehe! Stern und Gluck will unserm Freunde fluchen.

So wie der Donnerkeil, der nach der Eiche geht, Von deren Stamme man nur wenig Schritte steht, Und Herz, und Ohr betäubt, den Odem so versehet Als hätte selbst der Stral das Innere verlehet; So stand die ganze Schaar gerührt und ausser sich, Da diese Schreckenspost durch Feld und Fluren strick; So sest sie allerseits, im Reihen sich zu gatten, Die Sande der Lust im Rreis geschlossen hatten, So kraftlos sunken sie so gleich auf einmal hin, Ihr Thon verkehrte sich den so verwirttem Sinn, Gleich in ein Klagelied, sie träumten als im Schlase, Und gingen hin und her wie die zerstreuten Schafe.

D'Ungluct! riefen sie einander schmerzlich zu, Mo ist denn Seladon, wo bleibt nun unfre Ruh! Ach Himmel! ist es wahr, daß Seladon sein Leben So schnell, so schmalich wird gezwungen aufzugeben? Gespielin, leget nun die Feyerkleider ab, Umsonst ist alle Lust, wir suchen unser Grab, Laßt, da man nicht mehr sieht den netten Schafer weiden,

Uns Leibstück, Schury, und Rock, aus Flor und Schleiser fchneiden.

N 4

Ist möglich, daß so früh, welch hart und herber Schluß! Schon unser Schäferstock sein Grabscheid werden

Schon unser Schaferstock fein Brabicheid werden muß?

Weg mit dem bunten Pus, der ihn bisher gezieret, Schlingt schwarze Bander drum, wie leider uns gebuhs

Betraurt den Seladon, da es die Pflicht begehrt; Das edle junge Blut ist noch ein mehres werth. Do warst du grosser Pan; dem du sonst so gewogen Als dieses wilde Thier an seinem Blut gesogen! D Schwestern denkt doch nach, da dieser Fall geschehn,

Wie wuste werden nicht hinfort die Auen stehn? Wer wollte kunftig sich in unsern Schaferenen So, wie es sonst geschah, ben Scherz und Sanz ers

freuen? Die Lust ist nun dahin, weil unfer Freund erblaft! Den selbst die Misgunst nie, sie konnte nicht, gehaßt, Und dessen Artigkeit in unserm Kreis der Linden Bewundrung, Huld und Gunst, und Bepfall muste finden.

Entseelter Seladon! der schmerzliche Berluft, Der uns ihund betrübt, beugt unfer aller Bruft. Ach! wenn es möglich war, wir wollten vor dein Leben Die Seerden überhaupt zum Losegelde geben; Ein kleiner Tropfen Blut, der Gras und Halm bes

Salt mehr als wenn man sonst zehn andre wurgen sieht.

Dein Fall schmerzt gar zu sehr, der wider alles Soffen, Ben deiner Jahre Lenz uns allerseits betroffen.

So voller Unruh sprach der Schaferinnenn Schaar Die ben dem Lodesfall betrübt und troftlos war.

Der

Der Kummer ließ sie nicht mehr auf dem Plat versweilen Wollen Weihen schloß, man sah sie angstlich eilen. Sie folgten allerseits bev diesem Ungemach, Doch mit gelähmten Fuß, zum Wald dem Shirsis nach, Zum kalten Seladon sich näher zu gesellen, Und ihm mit eigner Hand ein Brabmal zu bestellen. Dies war nunmehr vollstreckt; wiewohl mit Schmerz und Gram.

So fauer als fie auch der Dienst zu stehen kam, So rif doch jegliche, eh sie zurücke kehrte, Zum Zeichen daß man ihn auch noch im Lode ehrte, Die Blumen von dem Huth, vom Strauß die Myrs then ab; Woben der ganze Chor mit Thranen ließ erschallen:

Woben der ganze Chor mit Shranen ließ erfchallen: Allhier liegt Geladon, der aller Welt gefallen.

# X. Gedichte.

Der Eifersüchtige Endimion, mit seiner treuen Chloris

in reimlosen Bersen.

Dein Auge war entbrannt; wie schlug dir nicht das Herz!
Das Feuer in der Brust brach auf durch Stirn und Wangen;
Rurz, Liebe Furcht und Pein verdoppelten die Flammen.
Ich sah dir zwar mit Lust, doch auch mit Schmerzen zu,

Und dachte ben mir felbit: wo bleibt da Schwur und Freu?

Duwurdest blag und roth, das muste dich verrahten, Alls dich Endimion um deine Beerden fragte. Was follt ich Urmer thun? ich eilte von dem Blat, Daich fonft fo vergnügt an beiner Geite faß; Und stehe noch betäubt, von dem was ich gehöret. Go fprach Endimion voll Unmuth und Bedanten, Doch Chloris fam dazu und bot ihm einen Gruß; Sie neigte ihren Stab, und sprach: Endimion, Wie konnst du jornig seyn, da ich doch nichts ver-

brochen?

Was Thirfis mir gefagt, daß kann ich auch erzehlen : Er fragte nach dem Lamm, das gestern sich verirrt, Er fragte felbst nach dir, nach deiner Beerd und Erift; Er fragte, ob ich dich auch ofters hier gefeben? Er fragte wo die Rluhr der Doris angutreffen. Mich dunkt; dies alles kann dir nicht zuwider feyn. Befest, ich hatte mich daben auch oft entfarbt; Ich fah das erfte mal den Thirfis auf der Bende, Du fennft mein fchuchternes, mein allzublodes Wefen, Das überzeuget dich, von meiner Redlichfeit. Ja Chloris, sagt er drauf: dein Schäfer der vergiebt Dir alles was gefchehn, nur bleibe mir ergeben. Mich schläfert; sețe dich, und hute nur die Schaafe. Raum als er dies gefagt, fo schlief er ruhig ein. Sie gieng und suchte fich den allerschonften Uft, Und schnitt ein nettes Robr, den Schafer zu be-Schenken.

Ihr Bater, welcher fich an diefen Baum gelehnet, Der fprach: mein liebstes Rind, tomm Schele mir ben Stamm,

Und reiche mir den Baft, und knupf mit Schu und Strumpf.

Dhatt ich einen Trunk von diesen klaren Bachen!

36

Ich bin so alt und frank, kann mich an nichts erholen. Mich abgelebten Mann trägt nicht mein hirtenstab, Sich, hohle mir den Stock, der an dem Zaune steht. Indem sie noch bemüht den alten Water pflegte, Wie? rief Endimion, voll Zorn und Eifersucht; Ist das die Nedlichkeit, die mir dein Mund versprach? Wenn dich ein Schäfer lock, so stehest du schon da; Wergist Endimion, der dich nicht kann vergessen. Du hast von meiner Gunst so viel und reiche Gaben: So bald mein Schaaf gebiehrt, kriegst du das erste Lamm,

Raum daß der Bienenheer Gefach und Korb verläßt, Mehm ich den Honig aus. Du must ihn mit geniessen. Mein Graß, inein Futter wachst auch mit vor deine Heerden,

Wenn dich die Sonne fticht, beschützet dich mein Laub, So gar dein Schaferschurz kommt auch von meiner Sand.

Von Myrrthen hab ich dir oft einen Kranz gewunden. Ich theile Kafe, Milch, Rohm, Butter, Brodt, und Ever.

Und schläfst du dann und wann ben beinen Seerden ein, So pfluck ich Blumen ab, bedecke deinen Leib, Daß dich kein Unfall trift von Schlangen und Geschmeisse.

Mein Sector muß dich auch mit mir zugleich bewachen; Ich webe dir daben den schönsten Schaferhuth. Doch alles ist umsonst, was ich vor dich gethan. Sie wust indessen nichts von Vorwurf und von Klagen; Sie nahm den Vater mit, und sprach mit vollem Lachen:

Nimm hin, Endimion, dies schmal und schlanke Rohr, Das ich mit eigner Hand, mein Schäfer ausgeschnist, Mein Bater kam dazu, und brachte mir die Sauben; Die sollen Zeuge seyn, daß ich die Deine bleibe.

Da ward Endimion ganz auffer fich gebracht. Berfluchte Eifersucht, du Henker meiner Ruh, Die sich in meiner Bruft zu Chloris Schmach ents sponnen,

Gedacht er ben sich selbst; ich mag dich nicht mehr fennen.

Er nahm fie ben der Sand, er nahm fie auf den Schoof, Und fußte gang entbrannt ihr Stirne, Mund und Bruft. Rury; Der Bufriedenheit, war weiter nichts zu gleichen. Ein tranenreicher Bach ergof fich auf den Wangen, Und mischte fich zugleich mit in den fuhlen Thau. Die holde Schaferinn entriß fich feinem Arm; Und eilte nach dem Dieh,ließ ihn halb traumend figen, Laf grune Reifer auf, und ichelte Schaferitoche. Wie nette flocht sie nicht den Korb nach Schafer Urt! Dies fah Endimon mit ftarren Augen an. Sie hieng denfelbigen um ihre fchlanten Lenden, Und fprach: Endimion, schau, wasich unternommen, Das ift vor dich allein aus Bartlichfeit geschehn. Dafern ein fremder Birt auf diefe Relder tritt, Und fucht ein einig Wort mir nur ins Dhr zu fagen Das dir zuwider ift, und meine Liebe franket, Go reich ich ihm den Rorb; mit meinem Sirtenftoch Rag ich den Dafcher fort, ich schlage weil ich fann, Auf den Berwegenen, der unfre Rube ftoret, Denn Berg und Frenheit ift an dich allein verfchenket. Mimm, was mir jugehort, zu deinem Gigenthum. Dein Gifer fen verbannt, der dich bisher gequalt, Ergreif dein Saberrohr, ich fpiele icon die Lever. Sie fuchten alfobald die ichattenreichste Fichte. Er pfiff, fie fang darein, dies war der frohe Lag, Un dem Endimion und Chloris fich verfprach. Drauf eilten auch herben der andern Schafer Chore, Und man beschloß die Luft, mit Tangen Scherz und Singen.

XI.

#### XI. Gedichte.

# Der sich allzuviel Zutrauende Lisander.

Der nur gar schlechten Wisk in seinen Shaten weist, Auf seine Weisheit doch so viel Vertrauen setzet, Und das vor Kinderspiel, vor Federleichte schäfet, Was doch ein andrer sonst vor schwer und muhsam

Der seiner Einsicht nach es sich erst vorgestellt; Der seine Krafte pruft, und weislich überleget Wie hoch er fliegen kann; was seine Schulter traget? Ein Mensch, der in der Shat nur schwachen Zwergen

Und feiner Meynung nach doch keinem Riefen weicht, Wird alles, ober fich gleich muß im Ausgang schamen, Aus frecher Zuversicht auf seine Horner nehmen. Er sieht, weil ihn gar leicht der Hochmuth blenden

Den gröften Balken oft vor einen Strohhalm an; Und will, so sehr man auch die Thorheit muß belachen, Den allergröften Berg zum Maulwurfshaufen machen.

Schaut nur Lisandern an; was der sich untersieht? Mit was fur tollem Wahn der Traumer schwanger geht?

Das gelbe Schnabelchen fliegt kaum aus seinem Refte;

Und dennoch meunt der Wurm, und glaubet himmels feste:

Er brauchte ferner hin gar wenig Muh und Runft, Zeit, Borsicht und Geduld, des Frauenzimmers Gunft,

Wonach so mancher oft vergebens mar gegangen, So gleich an sich zu ziehn, im Umgang zu erlangen. Er denkt, ein jedes Haus must ihm gleich offen stehn Auch wohl unangesagt und fren hinein zu gehn; Der Vorspruch helf ihm nichts, kein Leitstern sep hier

nothig Die Thur ihm aufzuthun, woran sein Fuß nur stieß, Weil seine Begenwart was angenehmes wies; Und sich ein jegliches in den geschlossnen Reihen, So bald er da erscheint, unmenschlich mußte freuen. Beglückter Mensch; du must, es giebts der Augen=

Ein andrer Doctor Faust und grosser Zaubrer sein! Du kannst ja wie der Blik, das Frauenvolk bestricken, Und durch den ersten Blick die ganze Zunst entzücken! Wie mussen andre nicht, die deines gleichen sind, Da schon dein halbes Wort, was Weiblich ist, gewinnt, Und du die Herzen trisst, auch sonder langes Zielen, Auf dich mit Eisersucht und starren Augen schielen? Doch sag im rechten Ernst, Lisander, sag es mir, Stellt etwan dir ein Traum ein solches Blendwerk für? Betrügt dich auch dein Wahn, auf den du bist geras

Du schmeichelft dir zu viel und riechest nicht den Braten. O Prahler! schweige doch; wenn ist es wohl geschehn, Daß man im Umgang dich mit Frauenvolk geschen? Nenn uns doch eine nur, die dir im Schoosse siet, Und sich, v Held, aus dir ein Götterkalb geschniset. So viel hier Hauser sind, so kennt dich keines nicht, Dein Nam ist unbekannt; wer ist, der von dir spricht? Du müstest als ein Geist das Frauenvolk bethören, Weil keine noch von dir einmal hat reden hören.

Und

Und dennoch ruhmit du dich, du unverschamter Gast! Des Fleisches, da du nie die Brüh gekostet hast, Und thust, als warst du hier dem Frauenzimmerorden, Sein fünstes Element und täglich Brodt geworden. Jakomm nur Prahlhans, komm, sie warten schon auf

Und sehnen in der That nach dir sich angstiglich. Der Plat ist ausgemacht; bor nur ihr Unerbieten, Du follst, was willst du mehr? die Ruchenthure huten.

### XII. Gedichte.

# Ueber die Verstellung der Menschen.

Sa, ja, das ist schon recht, daß man nicht leicht entdeckt,
Womit der Sinn sich trägt, was uns im Herzen steckt.
Werzwingt uns im Bewerb, in täglichen Geschäften,
Daf wir an unfre Stirn die Tafel sollen heften,
Auf der zu lesen ist, was man im Busen hegt,
Und ehe man es zeigt, erst reichlich überlegt?
Ein Kluger, der die Welt und ihre Sitten kennet,
Läßt, weil er hier das Kind nicht bey dem Namen nens

Sich von den andern nicht leicht in die Karte sehn, Denn weis man etwas nur, so ists um ihn geschehn. Er sucht den wahren Brund, das Innerste der Seelen, Wie Bienen ihren Seim in Zellen zu verhelen. Doch die Verstellung muß nicht so wie insgemein, Zu sichtbar und zu grob, nicht plump und albern fepn, Denn sonst merkt jedes Kind, das noch im Laufzaum

Wie ichlecht es um bas Lack geborgter Larven ftehet. Glaubt

Glaubt nicht, ihr, die ihr euch in folde Maske hullt, Daß dieser eur Betrug auch ben den Klugen gilt. Ihr werdet ihnen nicht das Auge gleich verkleistern, Und durch die schlaue Kunst das starke Herz bemeistern. Der Wahn betrüget euch; ihrmachts zu offenbar; Was euch im Herzen steckt, das wird man gleich ge-

Man weis es, wenn ihr euch auch noch sehr bezwinget, Wie eure Kreide schreibt, was für ein Bogel singet. Schaut mir von weitem nur dort den Rufillus an, Wie fromm sich der Tartuff, wie heilig stellen kann, Wir sähen, dürste nur Saturn ihr Kälte hauchen, So wohl aus Nas als Mund die fromme Andacht rauchen.

Schaut, wie sein Saupt gesenkt, die Sand gefalten ift, Was der mit lauter Ach und Weh hochschwangre Christ

Für Seufzer ohne Bahl auf jedem Stein gebiehret, Den fein gezwungner Suß fo leis und ftill berühret. Er fcbleicht, als ob der Welt ihr Pflafter giftig fen, Als war die Luft voll Deft; und thut fo fromm daben, Alls hatt er, da wir doch gang andre Schulen wiffen, Den Beiligen durchaus die Zehen abgebiffen. Eraut ihr dem Seuchelfchein, fo fend ihr wahrlich blind, Pruft der Bedanken Rern, wie die beschaffen find, Da fieht es eitel aus, da wird euch erft entdecket, Was hier vor schwarze Brut in weissen Federn ftecket. Der Ciden Luft haucht ihn fo fuße als Moschus an, Der Afterheilige, der fromm befchriene Mann Sat unfre Welt fo lieb, daß, follt er einft erblaffen, Er mit gefrummter Sand fie fuchete zu faffen. Wie gern vergaß er doch der jugefügten Schmach Und zog dies Schneckenhaus, vor groffer Liebe nach, Damit die Flucht ihn nicht von feinem Bogen trennte, Und er fein Berge noch im Grabe weiden konnte.

Dig Google Google

2Bie

Wie zwinget Titius sich durch Berstellung nicht? Was braucht er nicht für List, damit ein jeder spricht: Wie gastfrey ist der Mann! da doch auf dieser Erden Rein grösser Knicker kann, als er, gefunden werden. Bersuch es, sprich ihm zu, da wirst du zwar wohl sehn, Wie schon, denn dieses muß dem Wohlstand nach

geschehn, Er dich empfangen wird; er springt dir recht entgegen, Und thut, als wollte sich sein Blut für Freuden regen; Erruft den Augenblick nach Casse, Wein und Bier, Und sett dir auch dazu Bisquit und Zwiedack für, Abo nicht die kalte Gans; allein mit was für Herzen? O dies ist Zentner schwer; es blutet ihm für Schmet-

Fuhrst du das Glas zum Mund, so giebet jeder Chluck, Den du im Trinken thust, ihm einen folden Druck, Derihm durch Mark und Bein, ja durch die Seele.

Gieb Acht, wie dieser Fil; das Aug im Kopf verdrehet; Bie seufzt er nicht; daben? welch innerliche Pein! Warum? du schluckst zugleich sein Herze mit hinein, Das am Getranke klebt; nimmst du sodann den Biffen,

Bu welchem er verstellt dich leider bitten mussen, So schling ihn ganz hinein, und kaue hier nicht viel Weil sonst der Gaumen Druck bev diesem Trauerspiel, Dem armen Titius den Ohrenzwang erwecket, Und ihn wohl gar der Schlagzu deinen Fussen strecket. Siehst du nicht, wie geschwind er in die Tasche sährt, Wenn er vor seiner Thur den Bettler slehen hort? Wie gutig weis er sich, wie mildreich anzustellen? Doch must du, rath ich dir, nicht gleich das Urtheil

Alls gab er, was er reicht, aus frommer Seele bin; Der Mann betrüget Dich; er denkt in feinem Sinn :

# 274 Bermifchte Gebichte.

Bin ich Bedrangter denn mit Geben gar beheret? Und wunscht den Armen bort, allwo ber Pfeffer wachset.

Laß doch getäuschtes Volk, die nicht den falschen Schein, Ben der Beurtheilung, statt einer Nichtichnur seyn; Denn dieser trüget dich. Sonst muste man auch schliesen,

Ein Körper davon iht die langen Schatten schiessen, Sen gleich so groß als sie; der doch, wenn man ihn mißt, Und gegen jene halt, unstreitig kurzer ist. So pflegt es ofters auch mit Menschen her zu gehen, In deren Umgang wir nothwendig mussen stehen. Hier tauscht das Aussenwerk. Stellt in der Nymphen Shor

Euch, bitt ich, Clelien, mit ihrem Befen vor : Die meisterlich hat sie die Runft nicht ausstudieret; Weil fie durch falfchen Glang fast jedermann verführet. Berehrer, maget es ben ihr fo leichtlich nicht, Daß einer nur von euch nach ihr fein Auge richt. Ihr hartes Berge will den Riefelfteinen gleichen, Rein Varis, fein Margif fann felbiges erweichen. Und flief auch euer Mund die besten Worter aus, So lockt ihr doch fein Ja, zu eurem Eroft heraus. Berichwendet nicht den Blick, den Ddem eures Lebens, Die Geufger find umfonst, die Gehnfucht ift vergebens. Eur bloffer Schatten ift fcon Clelien verhaßt, Die Reihen werden ihr an fatt der Luft zur Laft, Co bald ein Mannebild fich hier fuchet einzufiechten; Sie wurde, gieng es an, gern mit dem Simmel rechten, Daß erzu ihrer Schmach zugleich auf diese Welt, Dergleichen Creatur und Schreckenblid geftellt .. Geht nur wie Mannerscheu man diese Besta findet. Die fich zu lett wohl gar die Alugen noch verbindet, So wie die Gottin thut, die Recht und Gabung ichust. Doch fürchtet euch nur nicht; fo ftill und fromm fie fist, So ift es boch nur Erug; gebent: ach gute Dirne! Schmink wie du immer willft, die gleißnerische Stirne Mit Blanz det Unschuld an; wir wissen doch daben, Wie viel ber Seiger schlägt, und welche Stund es sep. Dein Berg, so sprod es scheint, steht gar wohl anzus packen,

Du flammft und straubest dich, und hegft den Schelm im Racen.

Sogeht es ebenfalls in andern Sachen zu, Mann will, als spielten wir, wie Kinder, Blindekuh, Uns durch ein starkes Such das Angesicht verhüllen; Bald sest man wiederum uns schon gefärbte Brillen, Die man mit Kunst gemacht, uns zu verblenden auf. Dies ist der schlauen Welt mehr als verkehrter Lauf. Doch stellt euch, wie ihr wollt, ihr Seuchser und Bestrüger?

Den ihr zu fangen mennt, der ift vielleicht weit kluger Als ihr euch selbst bedunkt; sucht allen Firnis vor, Sprecht, wie die Unschuld selbst; dies tauscht nicht unser Ohr.

Schwert heilignoch dazu, laßt heisse Stranen rollen, Wir glauben bennoch nichts, und benken, was wir wollen.

# XIII. Gedichte. Der betrogene Coribon.

In was für Einbitdung und wunderlichem Wahn Steckt doch nicht oftermals ein blinder Eurtisan; Der, weil der Liebesgott ihn körnet und ihm heuchelt, Sich mehr als allzustark mit Gegenliebe schweichelt? Ob gleich die so er liebt, ihn nur mit Worten speist, und seinem Umgang sich so oft sie kann, entreißt,

So wird ihn jener doch gar leicht beschwaßen können: Als sich er dieser Berz gleich einem Schorstein breunen. Er leget jedes Wort, das doch die Unschuld spricht, Und alles, was nur bloß aus Höslichkeit geschicht, Zuseinem Bortheil aus; und rühmet sich der Ehre, Alls wenn er Dahn allein im Liebeskorbe ware, Den seine Böttin doch, die sich nicht leicht ver stellt, So sehts dem Coridon, den Selimene hetzet, Weiler sich einen Wurm in seinen Kopf gesetzt. Er bildet sich gewiß und recht unsehlbar ein Alls must ihm selbige gar sehr gewogen seyn. Ihm vor andern allen Aus großer Zartlichkeit im Lieben zugefallen. Deld! der du Garn und Netz so schlau den Herzen schlingst

Und, ehman es gemeynt, der Chloris Geift bezwingst, Lehr uns doch deine Runft die Schonen zu bemeistern, Denn diese Zauberen stammt sicherlich von Geistern, Und nicht von Menschen her; ihr Wis reicht hier

nichtzu.

Mer kann so meisterlich und so geschwind, als du, Die Rymphen, welche doch die starkten Waffen tra-

Und vor die Freyheit stehn, in Band und Retten Schla-

Wird deiner Chloris Gunft, die ihr doch niemals feil Bey klugen Freyern war, so schleunig dir zu theil? D'Chore! glaub es nicht; man weis es alles besser, Du bauft, wie mich bedunkt, nur deine Hoffnungs. schlösser,

Auf Luft und leren Wind. Betrogner Coridon Du trägst der Schönen Gunst, nicht wie du glaubst davon.

Denn

Denn weil dies schlaue Kind, das dich vollkommen tennet, Und einer andern gern solch Leckerbischen gonnet, Bey deinem widrigen und albern Liebesspiel Dichmit der Margaris in Umgang bringen will; So suchet sie sonst nichts, als den verliebten Affen Den sie an dir gehabt, sich von dem Hals zu schaffen. Doch, nein, ich irre wohl, denn jeder macht den

Schluß, Daß Selimene dich vortrefflich lieben muß. Sie will dich doch nicht leer von sich zurücke fenden; Die andern haben nichts, du trägst den Korb in Janben.

# XIV. Gedichte.

# Gespräche zwischen Cleantes und Selabon.

#### Seladon.

ie kömmt es immer doch, Cleantes, daß man dich An solchen Orten sieht, allwo kein Schatten sich Boneinem Menschen zeigt? du fliehest ihre Spuren, Und wehlest dir dafür nur lauter wüste Fluren, Wo kaum des Tages Licht durch Busch und Wipfel Dringt,

Willst du den Eulen gleich die Finsterniß erkiesen? Wird denn die Einsamkeit von dir so hoch gepriesen? Sag an, was machet dich so schüchtern und verzagt Daß sich dein Fuß nicht mehr in solche Zimmer wagt.

€ 3

Wo fluge Leute sind? ist dir ihr Blick zuwider? Was macht ihn dir verhaßt, was schlägt den Umgang nieder?

#### Cleantes.

Mer ifts, der mich allhier in meiner Ruhe stort?
Bist du es, Seladon? du hast ja langst gehort,
Wie hoch ich allezeit die Einsamkeit geschäßet,
Die unsern Beist erquickt, und unser Herz ergeßet.
Ein Weiser ziehet stets, glaub Seladon, es mir,
Die ärgste Wüsteney den Lustgesilden für,
Wonach ihr euch so reißt; dort ist ja nichts zugegen,
Was uns Berdruß erweckt und Etel kann erregen.
Der Eremite schmeckt die größte Süßigkeit.
Er ist und bleibt vergnügt, genießt Zusriedenheit,
Bleibt immer ungestört, hengt täglich den Gedanken,
Worsich gelassen nach, darf sich mit niemand zanken,
Weil ihn zu keiner Zeit der Feinde Boßheit rührt,
Der sleichen ihr gar viel in eurem Schwarm verspührt.
Der Neid kann nicht entsernt von der Sesellschaft bleisben.

Hingegen kann er sich an jenen gar nicht reiben. Denn sein vergälltes Naß und ausgespiener Bift, Der uns auch ohne Schuld in seinem Speichel trift, Dringt durch die Holen nicht die Moos und Becke

Darinn ein wilder Lauch fo fuß, als Datteln fchmecket.

#### Seladon.

Mein Freund du irreft fehr, wo benkst du immerhin? Ists möglich, daß du wohl aus blossem Eigenstenn Und einem fallchen Wahn, der wahrlich dich bethöret, Die Zunft der Menschen fliehst; wer hat dich dies gelehret?

Dein Borurtheil ift falfch.

Sle.

#### Cleantes.

Bas? thu mir foldes dare Rein Kluger widerfpricht; mein Sabist Sonnenklar-

#### Selabon.

Seduld; lag mich nur auch ein Wort zu wege bringen; Mich dunkt, du folist fo dann aus anderm Shone fingen.

Sat uns der Schöpfer denn nur einzig in die Welt, Dem tollen Eigensinn zu folgen hingestellt, Daß wir durch Ekel senn den andern Menschen fluchen, Und Fledermausen gleich die Winkel sollten suchen? Onein! es hatte kaum die Allmachtsvolle Kraft, Den Erdenkloß geformt, ihm Stark und Geist verschaftt,

Und menschliche Gestallt ihm angedenen lassen, So wollt er auch sein Gluck in weitre Schranken fassen. Das edelste Geschöpf, das sich allein befand, Und nichts, als Thiere sah, bekam ein Weib zur Hand, Dem an Wollkommenheit er nichts fand gleich zu schäßen,

An dessen Umgang er sich täglich konnt ergeben. Dies, menn ich, giebt uns mehr als deutlich zu verstehn, Es sen uns auferlegt mit Menschen umzugehn; Wer zieht, ich frage dich, hieraus nicht diese Lehre, Daß wer die Menschen flieht, kein Mensch zu nennen ware?

#### Cleantes.

Dies reichet noch nicht zu. Folgt denn darque der Schluß,

Daß man die Einsamkeit und Stille fliehen muß? Da sich das menschliche Beschlecht vermehren sollte, Und auch der Herr die Welt bewohnet wissen wollte,

So musten freylich wohl der Menschen viele seyn, Und was; du lieserst selbst dadurch mir Waffen ein, Die Gegenwehr zu thun; denn in dem Paradise, Das es die Einsamkeit in ihrer Schönheit wiese, Traf man zween Burger nur, nicht ganze Schaaren an.

Wodurch der himmel wohl vermutlich dargethan, Und uns unfehlbar will die schone Borschrift geben, Wir sollten ohne Schwarm und ohn Gerausche leben.

#### Selabon.

Dichone Folgerung! du kommst damit nicht fort. Schweig nur du Sigensinn, und hore noch ein Wort; Willst du vor der Vernunft dein Ohr so fest veririegeln.

So kann dein Unverstand an Thieren sich bespiegeln. Sie stellen, sind sie gleich vernunftlos, dennoch dir, Als einem Menschenfeind, ein herrlich Beuspiel für. Gieb Acht, wofern du dich noch wagst ans Licht zu stellen.

Wie gerne felbige mit andern sich gesellen. Sie suchen hier und dar stets ihres gleichen auf, Und du verwirrter Kopf, und du bestehest drauf, Industre Hölen dich aus Unmuth zu verstecken, Die voller Moder sind, und wo die Würmer hecken? Was hilftes andern wohl daß du nebst ihnen lebst, Wenn du stets eingesperrt an deinem Schlamme klebst?

#### Cleantes.

Du redest wunderlich, und urtheilft nach dem Sinn. Freund, glaube nicht, daß ich deswegen einsam bin. Denn wenn ich ganz allein vor mich gelassen sige, Und den zufriednen Geist vor Schwarm und Sturm beschüße,

Den

Den man im Umgang spuhrt, und der euch täglich stöhrt,

Erblick ich einen Freund, der mich viel gutes lehrt, Und dies ist die Vernunft; mit der ich mich bespreche, Die vielmals ingeheim so dann mir meine Schwäche, Rechtoffenherzig sagt, den Fehl vor Augen legt, Und mir im Dunkeln auch das hellste Licht anschlägt. Was sollt ich weiter wohl mich in Gesellschaft dringen, Da dieser Zuspruch mir hilft Stund und Zeit vers bringen?

#### Gelabon.

Dies alles gebich zu, und raum es willig ein, Deswegen muß man doch so Leutescheu nicht senn, Der Menschen Umgang fliehn, und die Gefellschaft hassen,

Und Eremiten gleich die ganze Welt verlassen. Ist die Geselligkeit nicht das gewenhte Band, Wodurch, besinne dich nur selbst, des Schöpfers Sand, Uns allerseits verknüpft? Wie wurde man bestehen, Wenn jeglicher, wie du, wollt andere verschmaben, Und stets alleine seyn?

#### Cleantes.

Sag mir nur Seladon, Was hatt ich für Benuß, für Vortheil wohl davon, Wenn ich mich in der Welt in alle Handel mengte, Von andern locken ließ, und in Befellschaft drängte? So viel; daß ich daben, so oft es auch geschäh, Viel lachenswürdiges und thörichtes ersäh, Mich preiß den andern gab, selbst auf die Nichtbank leate,

Und wider mich den Neid unüberlegt erregte. Die Falfcheit ift ju groß die man ist herrichen ficht.

65

#### Seladon.

Dies macht es noch nicht aus, daß man die Menschen flieht;

Coll man von einem Baum barum nicht Früchte brechen,

Weil Wespen und Geschmeiß Dieselben bfters stechen? Die Laster, gebich zu, sind leider gar gemein, Doch strahlt auch hier und dar der Tugend reiner Schein

In vollem Glang hervor; man muß das befte wehlen, Ein Kluger halt fich nur zu tugendhaften Geelen, Und lacht die Thorheit aus, die sich ju kennen giebt. Es bleibet doch daben; der Umgang ift beliebt, Er macht uns wißig, flug, bescheiden und bedachtig, Belebt und aufgeweckt; da der ftets niedertrachtig In feiner Sole bleibt, der allem Umgang flucht, Und fich der schonen Welt gang zu entziehen sucht. Cleantes, fchame bich ; das Bolf wird beiner fvotten. Einsiedler find verhaft in ihren duftern Grotten. Die Thorheit hecket ja in ihrem wuften Saus, Dichte, als nur albern Zeug, und tolle Grillen aus. Die Weltwird, folltest du dich langer ihr entreissen, Dich einen Sonderling und Brillenfanger beiffen. Steh auf, und folge mir, fleuch deine Buftenen, Romm mit mir in die Stadt, und mache dich felbft fren. Du wirft den Unterschied und Bortheil leicht erkennen. Sodann wird ieder dich auch einen Menfchen nennen.

#### Cleantes.

Du fagft vom Umgang, Freund, mir fehr viel fuffes fur, Und preifest mir ihn an; wohlan ich folge dir. Doch follt es mir daben, ich will es fren gestehen, Wie dem Diogenes dort in Athen ergehen, Der, ob er gleich ein Licht ben hellem Tag verbrannt, Im suchen dennoch nichts von achten Menschen fand; So wurd ich wiederum in meine Sole fleigen, Und jedem, der mich ftort, ein fchel Gefichte zeigen.

## XV. Gedichte.

Ueber des Engellanders John Undervvoods sonderbare Hochachtung und Liebe zu des Horatius Schriften.

Paßt ab, und macht euch nicht durch gar zu ftrengen Zwang Die heissen Kopfe wuft; ihr, die ihr durch Gesang Und euren Fibthen Thon, ben so verderbten Zeiten Bor andern Ehr und Nuhm wollt mit Gewalt erbeu-

Ihr fibet Tag und Nacht an Aganippens Rluß. Und da vergeffet ihr auf einmal den Berdruß. Da fpielt ihr fo entzuckt und brunftig um die Bette, Mis wenn ein jeder viel davon zu hoffen hatte. D! werft doch ungefaumt die matte Lever hin, Und fforet weiter nicht den fonft fo muntern Ginn. Warum zerbrecht ihr euch mit Borfat das Behirne, Wenn ihr zu eurer Schmach der bulerhaften Dirne, Uranien, die man fowohl als euch, verlacht, Ein frisches Opfer bringt, und fie ben ihrer Macht. Alls eine Bonnerinn euch juguneigen trachtet; Da man doch ihren Dienft, fo wie euch felbft verachtet. Wer ist mohl, Der anist ben der verkehrten Welt Buf Phobus edle Runft und Wiffenschaften halt? Man ichatt fie hoher nicht, als das Geplerr ber Dohlen. Die taglich ihr Gefchrey mit Etel wiederholen. **E**3

Es ift ihr einerlen, ob Opis mannlich fingt; Und ob ein Schaferenecht, der Bung und Lippen gwingt, Auf einem dunnen Blat, das man ihn fieht ergreifen, Sich felbft vor langer Weil ein Lied fucht vor zupfeifen. Man hegt den tollen Wahn,als ob der Dichter Kunft, Die doch vom himmel frammt, nichts als nur lerer

Dunst Und Birngefvinste fen; des flügsten Dichters Lieder Sind ja zu diefer Zeit fehr vielen ganz zu wieder; Ra mas? Da fonft die Welt an Runften fich ergest, Und iede Wiffenschaft, wie billig, hochgeschaft, Go muß die Dichterkunft allein das Ungluck treffen, Daß ieder Thore sie verächtlich sucht zu affen; Der Mufen rein Gewand mit Ball und Bift beflectf, Die Schmah fucht gegen fie aus Schlaf und Schlums

mer wecft, Und weil er recht vor Reid und Misgunst schnaubt und rauchet,

Auf ihrer Lorbern Dracht nach Art der Drachen hauchet.

Berschmähter Mufengott! was nust dein Unterricht?

Da man von deinem Chor nun fo verächtlich fpricht, Ihm in das Untlik freyt, auf feine Lieder fluchet, Und den der ihn verehrt, stets ju verlaftern fuchet; D! hemm doch ferner hin der muntern Finger Lauf, Und hang das Seitenspiel an durre Sichten auf, Denn man betritt zu frech des hohen Tempels Schwel

Und fucht in ihrem Gis den Musen nach ju ftellen. Bethorte Feder! halt, und gebe nicht zu weit, Gefest, daß Davus auch und Movs aus Sag und

Nach Art der wutenden und roben Sottentotten Die Kunft und ihren Werth aus Unberftand verfpotten, Den

Den Sit des Delius recht unverschamt entwenhn, Der Pierinnen Schaar mit Bann und Stralen draun, Und sie auf ihrer Bahn mit Laftrungs vollen Schriften Berfolgen, doch sich selbst ein ewig Schandmal stiften;

So weist du doch, daß es auch edle Geister giebt, Und daß man noch Vernunft nebst kluger Einsicht liebt;

Du weist daß viele noch den Werth zu schaten wiffen,

Und noch den Liederrest verstäubter Musen kussen. Du siehst wie hoch man noch ben der gelehrten Welt, Das was von Sottern stammt, das edle Dichten halt, Und wie ein Weiser es auch sterbend noch verehret, Weil ihm Apollo selbst die Sinnen aufgeklaret, Schaut den Iohn Underwood in seinem Sarg noch an,

Der sein gesenttes Haupt nicht sanfter legen ann, Als bloß auf ben Horaz; ben macht er sich zum Kussen

Weil ihn ein früher Lod ihm aus der Hand gerissen. An Grabelieder statt, und vor der Glocken Klang. Erwehlt der Sterbende den lieblichen Gesang Von dieses Dichters Kunst, den, weil er es befohlen, Sechs Freunde ben der Gruft durch Singen wieders holen.

Ihr lacht vielleicht daben? wir nicht; benn wer bie

Der unvergleichlichen und hohen Wissenschaft Einmal empfunden hat, der wird, wenn andre lachen, Aus diesem Musenfreund leicht kein Gespotte mas chen.

Berftaubter Flaccus, auf! o hebe beinen Kopf Aus Deiner tiefen Gruft ; verlaß den Afchentopf,

Unb .

Und fieh, wie diefer Freund bich mit Bestand ver-

Und deiner Liederklang im Sarg noch gerne horet. Man preist dich immer noch in unfrer Musen Chor, Und gennet deinem Son stets ein geneigtes Ohr. Dein lautes Seitenspiel und deine schönen Schriften, Die mussen die fürwahr ein ewig Denkmal stiften. Kommt, kluge Seister! kommt, die ihr Begierde spürt, Won edlem Trieb entstammt, der Musen Flothe rührt, Und euch den Pindus habt zur Wohnung auserkohren,

Berlacht der Feinde Schwarm; scheut nicht ders gleichen Shoren.

Ihr Eastern schadet euch bey klugen Leuten nicht, Weil der so euch recht kennt, von euch geneigter spricht. Berdopplet Fleiß und Muh, bestrebet euch zu singen Und laßt der Seiten Son nunmehr recht mannlich klugen;

Ihr seht ja, daß die Kunst ben wahren Kennern gilt; Bemüht euch vom Horaz ein wahren Ebenbild, Wosernihrkonnt, zu seyn; so wird euch einst auf Erben Dergleichen grosser Ruhm, als ihm zu theile werden. Stimmt nur die Eyther rein, und zieht die Wirbel auf, Und laßt dem starken Zug der Ehrbegierde Lauf, So muß der Nachklang auch in Weiser Ohren bleiben, Der Narren Schellenklang kann ihn nicht übertäuben.



XVI.

## XVI. Gedichte.

Als er sich über ihre Untreue beklagete und Abschied nahm.

in reimlofen Berfen.

Mein Leben, meine Luft, mein Liebstes mein Wers gnügen, Mein alles was mein Herz vor liebenswürdig halt, Freund bessen Treslichkeit, den hochsten Grad ers reichet:

Co fpricht bein falfcher Mund, wenn ich im Zimmer bin.

Ich habe kaum das Schloß von deiner Thur in Sanden,

So siehst du mich erfreut und munter von dir gehti. Jedoch die Scene nimmt ist ein betrübtes Ende: Ich habe dich mein Kind, nur bloß zum Scherz geküßt. Man merket allzufrüh wie deine Kreide schreibet. Ein seder Spaßgalan wird von dir angehört. Du liebst und weist selbst nicht was wahre Liebe heißt. Mit einem solchen Schaß mag ich mich nicht versbinden

Der einzig den Bestand im Unbestande sucht. Hier hast du Herz und Hand mit schönstem Dank jurucke.

Die Frenheit wird dir auch mit felbigem geschenkt. Nun kannst du Filidorn zu deiner Lust erwehlen. Bielleicht daß deine Kunst ben ihm mehr Glauben hat. Ich gonne dir und ihm die Lust, den Scherz, die Freude.

Mur denke nicht an mich, wenn ich entfernet bin. Du

Du marterst dich umsonst, ich komme nicht zurucke. Ich reise ganz getrost nach meiner Baterstadt. Ein Madden solcher Urt, darf man nicht lange suchen; Nach solchen gehich nicht; ich liebe mit Bernunft. Drum magst du dich ja nicht auf meine Gunst berufen; Mir ekelt wenn man mir nur deinen Namen nennt.

# XVII. Gedichte.

# Die ihrer Liebe unwissende Doris.

Siermit beschwer ich dich, mein Berze, du follst sagen, Was mich im Schlafe stort, und meinen Beist

Ich kann mich wachend zwar nicht über dich beklagen, Weil die Empfindung stets der Einsicht unterliegt; Allein so bald der Schlaf die matten Glieder strecket, Und mich zum Traumen bringt, so weis ich selber nicht, Wer mich zur Zartlichkeit und Schmeichelung erwes

Mein Herze, rede doch, gieb mir hierinn ein Licht. Was hab ich dir gethan, und was ist mein Verbrechen, Daß du dich gegen mich so fromm und fremde stellst? Ach willst du denn nicht mehr, wie sonst, vertraulich sprechen:

Entdeck das Urtheil fren, das du ist von mir fallft. So klagte Doris jungft; drauf schwanden Furcht und Rummer:

Der Schlaf befiel sie gleich den ersten Augenblick; Sie lag in suffer Ruh; im angenehmsten Schlummer, Und dachte nicht auf das was sie gestort, zuruck. Doch eh sie es geglaubt, vergnügte sie ein Schatten; Sie rief voll Ungeduld; Ach = bist du da?

Sowie die Laube girrt nach ihrem treuen Gatten; Und Doris wuste nicht, wie ihr vor Lust geschah. Sie schlug die Augen auf; sie dachte hin und wieder, Sie ward halb ausser sich, und die bewegte Brust Nahm Lieb und Schrecken ein. Es drang durch alle Blieder

Der Borfchmack fuffer Qual, die nie empfundne Luft. Run, sprach sie, kann ich erst den schonen Ursprung wiffen,

Daraus mein Leiden fließt, und der mir doch gefällt. Ach holder Schatten komm, ich will dich feurig kuffen, Bis mir das Schickfal auch den Rorper zugefellt.

# XVIII. Gedichte.

# Warnung an den Coridon.

So bente, daß sie dich auch bfters muß vermissen.

Sie theilet Scherz und Lust, Betrüben, Furcht und

Mit dir, drum muß davon die Selfte beine senn. Will sich, schau ihre Treu, zu ihr ein Sirte wagen, Ergreift sie gleich den Stock, den Nascher weg zu iagen.

Sie scherzt, sie singt und spielt, und alles was sie macht, Da wird gewiß an dich zugleich auch mit gedacht. Auch die Entfernung trennt dich nicht von ihrem Gerzen,

Zuweilen muß sie wohl mit guten Freunden scherzen, Denn dies erfordert ja der Wohlstand und die Zeit; Doch brennt sie nur vor dich in reiner Zartlichkeit.

Dis red by Google

Was wurde, wollte sie die Reihen unterbrechen, Des Satyrs freches Maul zu ihrem Nachtheil forechen,

Ein jeder spurte gleich, gab sie niemand Gehor, Daß sie aus Furcht vor dir so bibd und ekel mar. Rein, eine Schaferinn muß nicht durch Wort und Sbaten,

Und falsche Sittsamkeit es vor der Welt verrathen, Daß sie was liebes hat, sonst ist das Rathsel aus, Und ieder Hirte macht sich nur ein Liedchen draus.

## XIX. Gedichte.

# Die Sehnsuchtvolle Schäferinn.

Mein Thursis! konnt ich dich auf diesen schonen Auen, Gleich in dem Augenblick an meiner Seite schauen, Wie gartlich wollt ich nicht mit dir im Grunen

Wir theilten Wort und Kuß, und zwen verliebte Herzen.

Ich bande dir gewiß den aller schönften Strauß, Und nothigte dich darauf mit in mein Hittenhaus, Da wollten wir mit Lust der Liebe Blumen pflücken, Und ben dem Lesen uns sanft in die Wangen zwicken. Hier kußt sich Blum und Halm durch Zephyrs susse. Tiebe,

Dies follt ein Vorbild sepn von unfrer reinen Liebe, Alllein die Einsamkeit macht mich hier stum und bleich, Wo nicht mein Thyrsis ist da gilt mir alles gleich.

XX.

XX. Gedichte.

Als fie ihn nicht in Zweifel laffen wollte.

Dein Serze will ich stets in meiner Brust vers wahren, Daß keine Rauberinn ein Wort davon ersährt. Ich werde keinen Fleiß, es zu bewachen, sparen, Weil mir dasselbige schon längstens zugehört. Du hast bereits gesiegt, und mich nun überwunden. Ich mußes sonder Iwang, dir liebster Freund, gestehn, Daß ich an deiner Gunst was treffliches gefunden, Dies läßt sich Sylvia nicht aus den Handen gehn.

# XXI. Gedichte.

Ueber die erlangte Ehrenstelle eines guten Freundes.

Die Musen nennen bich, gelehrter Freund, beglückt, Dieweil bein Schicksal bich der Niedrigkeit ente

Allein sie irren sehr; benn alle Welt wird sagen! Das Glucke hatte hier gewiß nichts bengetragen. Die Wurde suchet bloß, mein = bich hervor, Und dein Berdienst hebt dich, wie billig ist, empor. Die Linden kennen dich und dein vortrefflich Wesen, Das sie vor langer Zeit aus deinem Thun gelesen. Ba, war auch alles dies nicht durch den Ruf bekannt, So lehrt uns solches doch ein Wink von hoher Hand. Denn wen Augustus pflegt aus vielen zu erwehlen, Der ist den wurdigen mit Rechte benzusehlen.

2

XXII.

#### XXII. Gedichte.

# Auf den Geburtstag eines Generals.

Die Musen weckten mich durch ihren schnellen Lauf Noch vor Aurorens Glanz von meinem Lager auf. Wie? willst du, sprachen sie, dich nicht mit uns beguemen,

quemen,
In diesem schonen Fest ein frohes Theil zu nehmen?
Der Tag, an dem sich Mars und selbst Minerva freut,
Ermuntert dich gewiß, wie uns, zur Frolichkeit.
Komm, unser Singen hat nur = Muhm zum Ziele.
O nein, verseht ich drauf, verzeiht, daß ich nicht spiele;
Wer diesem Seld ein Lied zur Ehre bringen will
Das seiner Wurde gleicht, muß keinen schwachen Kiel,
Bon Blödigkeit geführt, nein, jener Sappho Gaben,
Den Geist der Scuderen, ja noch was mehres haben.

## XXIII. Gedichte.

Dein schmeichelhafter Kiel und deine Poesie Bab sich, geschickter Freund, die Zeit daher viel

Mein Dichten und mich felbst vor andern zu erhöhen, So matt du in der That hörst meine Seiten gehn. Dergleichen grosses Lob verdient die Muse nicht, Die nur ben mir noch lallt, und halb gebrochen spricht. Ja, sang ich auch mit dir nach Art der Nachtigallen, So wurd ich aller Welt so wohl, als du, gefallen, Denn wenn du fernerhin, wie bisanher geschehn, Uns lässes unstre Lust an deinen Liedern sehn,

ලා

293

So wird der Musen Furst, um dich recht hoch zu schätzen, Die Flothe zum Gestirn der Orpheuslever, segen.

## XXIV. Gedichte.

In beinem schönen Werk, sieht man erstaunend an, Was Rachsinn, und Berstand, was Kunst und Fleiß gethan.

Der Brucken Bau und Rif, zeigt nicht nur Bun-

Man spurt auf jedem Blat der Wissenschaften Starke. Der Lehrer, und auch der, so ihm zu Fussen siet. Bewundert Sat vor Sat, und wozu jeder nütt. Kurz, die gelehrte Welt nennt es ein Meisterstücke, Und denkt nach spater Zeit an dich mit Lust zurück? Die wisseit schreibt selbst, Freund, deinen Namen auf. Dein Wissen reizet sie; Monarchen merken drauf. Dein Konig gab Befehl, was kann man anders lesen,

XXV. Gedichte.

# Als sie ihr Bildniß schildern follte.

Mein Freund, o! thu dir nicht Gewalt; Rennst du mich gleich nicht von Gestalt, Deswegen fasse keine Grillen; Den Kummer will ich dir bald stillen. Ich sebeschon die Feber an.

€ 3

Mit

Mit dieserwird dir kund gethan:
Du sollst mein Bild in Reimen lesen,
Mein Ansehn und mein ganzes Wesen.
Ich bin nicht klein, ich bin nicht groß,
Ich geh bedeckt und niemals bloß.
Mit aufgerdumten frohen Minen
Such ich der ganzen Welt zu dienen.
Ich bin nicht stark; ich bin nicht schwach;
Mein Fuß ist schnell, kein Ungemach
Scht meine Seel aus ihrem Schranken;
Mein sester Sinn pflegt nicht zu wanken.
Ich liebe Kunst und Wissenschaft,
Und lache wenn man sich vergasst.

# XXVI. Gedichte.

# Auf die Verläumder.

Mast wie ihr wollt, ihr unverschämten Neider!
Auf klag und zittre nicht,
Auf! zeiget eure Schwäche!
Wenn mir zu viel geschicht,
Muß ich der Thorheit lachen.
Ihr möget nur aus mir sehr wenig machen.
Ihr werdet, doch vielleicht zu späte, sehn,
Daß ich auf edle Art mich an euch räche.
Wie wollt ihr da bestehn,
Wenn man einst wird von meiner Großmuth
sprechen:
Sie steiget doch, wenn man sie gleich will schwächen.

XXVII.

## XXVII. Gedichte.

Alls sich Thursis megen seiner Sprodigkeit gegen die Chloris entschuldigte.

Sch könnte dich, mein Kind, noch endlich lieben; Doch gehet es so gleich nicht an. Dein mehr als täglich Wanken, Das ich nicht leiden kann, Entzieht dir noch mein Herze: 3ch kenne dich im Ernst, und auch im Scherze. Dein Blick ist schon, und dringet in die Brust; Mich bringt er nicht auf andere Gedanken? Denn meine größe Lust, Wenn ich ja lieben soll, ist bloß die Treue; Damit ich nicht die Wahl zu spat bereue.

# Vermischete Gebanken.

Die Dicht-und Redner Kunst liebt, was der Wise erfindet, Der Ausdruck lebhaft macht, und rein zusammen bindet;

Sie wollen benderfeits, um Aug und Ohrzu laben Recht nüchterne Bernunft und reine Sinne haben.

Wenn Fama sich recht boch jum himmel schwingen will.

Und weiser Seelen Ruhm foll zu den Sternen tragen, So borgt fie ben dent Flug von Mannern nur den Riel, Warum? sie darf es nicht, mit Frauenfedern wagen.

Ich mennte ben dem Trieb, den ich gar oft verspuhrt, Und der durch Schnsucht mir den regen Geist gerührt, Mich noch auf den Dinmp beglückt hinauf zu schwingen E 4

Deil auch die Musen dort, als Frauenzimmer singen. Jedoch mein Hoffen sehlt; ich kann im voraus sehn, Daß, leider! seibiges unmöglich kann geschehn, Der Pierinnen Schaar drängt mich von ihren Stufen, So eifrig und bemüht ich ihr doch zu gerufen, Aus Eifersucht und Furcht, es möchte nach und nach Apollo, der sie liebt, zu nicht geringer Schmach, Und ihrem größen Schmerz, dem fremden Bast danes

Ein freundliches Geficht, und holdes Blickchen geben.

Man ttifft von keinem Bild so viel Copien an Als uns von ihrem Riß die Falschheitzeigenkann. Wie viele giebt es doch, die sich ansonst nichts kehren, Und diese Schilderen aufs innigste verehren! Allein ich kenne dich, Freund von ganz andrer Art, Drum da dein Redlich senn gar kein Bemühen spart Vor wahrer Freunde wohl das ausserste zu wagen, Sokann ich dies mit Recht zu deinem Lobe sagen.

Das Schicksal laft sich nicht auch von den klügsten Beistern

Durch Ginhalt, Runft und Lift, Berftand und Ginficht meistern,

Sein Lauf bleibt ungestort, es lenkt die ganze Welt, Und führet alles so, wie es ihm felbst gefallt.

Dem muß ein blinder Zug fein Aug und Ohr verries geln,

Der frech in die Gefahr, und kuhn ins Ungluck geht, Allein ein kluger Mann der noch am Ufer steht, Wird sich unfehlbar wohl an andrer Schiffbruch spiegeln.

Das ichnell fenn hilft gum Laufen nicht,

Wenn

Wenn Zeit und Glücke widerspricht. Man lauft umsonft auf dieser Bahn Und banden wir uns Schrittschuh an.

Ein Jafon, wenn er will das guldne Bließ erfechten, Schlägt der Centauren Beer zur linken und zur rechten, Drum wer das Kleinod fucht, das uns die Pallas weist, Der ringe ftets darnach mit unerschrocknem Geift.

Es braucht zwar Stark und Muth die Feinde zu be-

Und auch ein wildes Thier in Schling und Zaum zu bringen.

Doch wer fich felbst bezwingt, der zeiget in der Chat, Daß er den groften Sieg dadurch erfochten hat.

Apollo bildet sich auf dich was groffes ein Und spricht: - - mußmein bester Pfeiler sepn. Allein der Musengott scheint sich zu übereilen. Denn Suada gonnt ihm nicht aus Neid dergleichen Ruhm.

Sienennet dich zugleich mein Freund, ihr Eigenthum Was Rath? sie muffen fich in dich unfehlbar theilen.

Was dich, geehrter Freund, ju meinen Freuenden Schreibt,

Ift deine Redlichkeit, und dein gelehrtes Wiffen, Davor dir in der Chat mein Angedenken bleibt, Db ich hinfuhro gleich muß deinen Zuspruch miffen.

# Auf einen schönen und artigen Papagon.

S hat dich die Natur recht herrlich aus geschmücket; Dein Glanz ist ungemein, man bleibt daben entzücket. Man

Man sage was man will von aller Farben Kunst: Es ist und bleibt fürwahr nur eitler Wörter Dunst. Ich seh das muntre Grün, mit roth und gelb vermenget; Wie sich der weisse Strahl mit in den Schnabel dränget;

D Anblick, der furwahr mir alle Sinnen ruhrt! Ihr Kunstler, saget fren! send ihr nicht überführt, Die Wirkung der Natur hat euch hier übertroffen? Ihr schlechten Redner hort, ihr konnt ein gleiches hoffen.

Kaum daß sein gartes Ohr sich nach der Stimme richt.

Die nur von ohngefehr ein Wortchen zu ihm spricht, Go sagt er deutlich noch was man von ihm verlanget. Die Unschuld redet hier, die nicht mit Worten pranget. Er speist sein Zuckerbrodt, steigt in dem Baur herum, Sieht sich in keiner Schrift nach Wort und Einfall

Ihn plagt kein schwarzer Neid, er will sich nicht verstellen;

Kann er gleich als ein Hund mit seinem Stimmchen bellen.

Er lacht, er pfeift, er fingt, wenn sich die Zunge regt So wird ein neuer Werth auch an den Sag gelegt. Wie sollte nicht mein Freund den klugen Bogel lieben?

Wer ihn nur hort und sieht, wird dazu angetrieben. Ich sorge wahrlich selbst, daß ihn kein Unfall schreckt, Und daß kein Rabenkopf sich nach dem Bauer streckt. Mein Papchen lebe wohl, belache alle Thoren. Die nicht so edel sind in ihrer Art gebohren.

Du fprichft dein gutes Deutsch, dein rein gesetzt Latein, Kanft manchem der es lehrt, darinn ein Mufter feyn.



Cantaten.

# Cantaten und Fabeln.

## I. Cantata.

# Die Großmuth.

Aria.

Was seufzet ihr, verzagte Seelen? Was girrt und achzt ihr Tag und Nacht? Durch Heulen, Winseln, Schrenen, Klagen, Wird ja die Last, so man muß tragen, Noch weit beschwerlicher gemacht. Wer edelmuthig ist, läßt sich durch nichts besiegen, Er bleibt auch da gesett, wenn er muß unten liegen.

Da Capo.

Wiewohl ich weis schon, was ihr sprecht:
Ihr mennt, ihr habt zu klagen Necht,
Weil euch das falsche Glück
Nicht will ben eurem keben
Auch einen holben Blick
Wie wielen andern geben.
En! schade vor die flatterhafte Dirne,
Wenn sie gleich eine finstre Stirne
Euch dann und wahn mit unter zeigt,
So werdet ihr doch nicht deswegen
Vor Kummer euch in Thränen baden.
Ein niederträchtiger gemeiner Geist wird nur ron ihr
gebeugt.

Gefesten Seelen ift gar nichts am Glud gelegen, Es mag fo sauer sehn, als es nur immer kann, So wird es selbigen, bespiegelt euch baran, Sar wenig schaben.

Aria.

2(ria.

Wie schleicht ihr boch, ihr blinden Buhler! So brunftig diesem Weibe nach? Was schmeichelt ihr dem tollen Glücke? Werft doch die süß verliebten Blicke Nur auf den Grund, warauf es steht; Es ruht auf keiner festen Schwelle; Die Kugel ist sein Fußgestelle, Die, eh man es gedenkt, sich oftermalen dreht.

Da Capo.

Rlagt ihr, baß euch ber Bucker biefer Welt. Dadurch nur murde ftets vergallt, Weil überall ein falsches Beer, Ben Erug und felbft erfundnen Zuden Gein Burgerrecht das es erfaufer, lieffe blidens Und euch, so sanfte doch Der Umgang fonft mit andern war, Der Welt Geselligkeit als ein verhaßtes Joch, In euren Augen taglich fchien; Deswegen durft ihr nicht vor ihr fo fchuchtern fliehn. Laft fenn, ihr werdet fier und bar Biel Judasfinder mit gewahr, Die euch viel glatte Borte fchenken, Im herzen aber anders denfen. Bezahlet fie fo dann, weil es vergonnet ift, Much wiederum mit Gegenlift, Wie man den Ton ins Holz läßt fallen, Sopflegt es auch beraus zu schallen.

Wria.

Erschreckt boch nicht, ihr feigen Geister! Wenn ihr der Falschheit Blendwerk seht.

00

So lang das Freundschaftsband nicht reisset, Das uns ein Trost und Labsal heisset, So liebt man es auch mit Bestand. Doch willes uns zur Schlange werden, So wirst man es so gleich zur Erden, Man reicht ihm weiter nicht die Hand. Da Capo.

Geschieht es, daß sich oft Der Freudenstern, auf den ihr hofft, In einen Zorncomet verkehret, Und das Verhängniß euren Rucken, Durch ein und andre tast beschweret, So mußt ihr nicht ben der entstandnen Pein, Woll Kleinmuth und verzaget senn: Sie wird euch nicht so gleich erdrücken, Wer stellt euch einen Frendrief zu, Daß ihr, so lang ihr lebt, in ungestöhrter Ruh, Und in Zufriedenheit sollt sigen? Ein stets gesetzer Mensch pflegt nicht vor Angst zu

Menn er ben seinem lauf, so krumm er sich auch ziehet, Wiel hinderniß im Wege liegen siehet, Er springet ben gelaßnem Sinn, Woll Großmuth über alles hin, Und läßt ben so gestalten Sachen Sich durch kein Ungemach verzagt und irre machen.

2(ria.

Je stårker die Gefahr und drohet, Je grösser muß das Herze senn, Ben aufgeklärter Luft und sanfter Winde wehn, Bergnügt und aufgeräumt im Schiff herumzugehn,

#### Erste Cantata.

204

Ist keine Kunst und gar nicht rühmlich; Doch in der Wellen Grab beherzt und lachend sehn,

Wenn ein Orcan entsteht und Schiffbruch soll geschehn

Bleibt groffen Geiffern eigenthumlich.

Da Capo.

Prefit euch der haß und Meid, Der überall sein Gift ausspept, Wor dem die Unschuld auch sich nicht weis zu verwahren, So viele Seufzer aus; O Thorheit! daßihr euch darüber Kummer macht, Ihr könnt denselben sparen; Wist, daß ein Weiser nur darüber lacht, Wenn ihm ein Simei durch taftern fluchet, Und seinen guten Ruf stets zu vermindern suchet. Der Schmahsucht Speichel kann die Tugend nicht besse, cken,

Er haftet nicht An ihrem reinen Angesicht. Wird, wenn die Wesp auf Blumen fällt, Die Pracht durch ihren Stich verstellt? Gar nicht, ihr Glanz bleibt unverleget, So scharfdie Misgunst auch die stumpfen Zähne weget, So durft ihr doch dasur nicht zittern, Wer schleppt ein Maulthier, das uns tritt, Gleich vor das Halsgerichte mit? Durch ein verächtliches und Großmuthvolles Lachen Kann man den Neider schamroth machen.

Uria.

Nimm, tolle Brut, den offnen Rachen So voll von Gift, als möglich ift. Sturzt ihn Eimerweis heraus,

Sinne

Sinne neue Schmähwort aus, Die Großmuth lächelt nur, und scherzet noch darüber,

Sie weis wohl, daß die Nessel sticht, Allein dein Unkraut brennt sie nicht, Sie will von dir kein Lob; dein Schelten ist ihr lieber.

Da Capo.

#### II. Cantata.

# Die mit fich felbst streitende Chloris.

Uria.

Saget mir, ihr grunen Baume!
Bogu ich mich entschliesen soll.
Ihr seht die Unruh meiner Seele,
Und wißt wo mit ich mich stets quale;
Drum sollt ihr auch ben solcher Jein
Mein Rath und wahrer Benstand senn.
Da Capo-

So sprach die Chloris nächst,
Die ben verdrießlichen Geberden
Vor Unmuth halb verwirrt sich ben den muntern Heerden,
Auf setten Klee gestreckt, und in dem seuchten Graß
Ven früher Morgenzeit allein und einsam saß.
Ihr Damon, welcher ihr sein Herz so lange Zeit
Durch östern Antrag schon gewenht,
Und ihr auf allen Tritten,
Wo er die Spurch sand, versieht war nachgeschritten,
Fiel ihr von neuem ein; und weil er halb mit Zwang,
Auf ihr gehostes ja ben stetem Flehen drang,

## 306 Ameyte Cantata.

Br wust sie selber nicht, so gern sie immer wollte, Was sie für einen Schluß nunmehr ergreisen sollte. Der Streit war allzu groß, den sie ben sich empfand, Bald both sie ihm die hand zum Zeichen ihrer Gunst, Wald schamte sie sich dieser kleinen Kunst, Und trennte ben sich selbst das schon geknüpfte Band, Und endlich warf die sichone Schäferinn Den Stock aus ihren Sänden hin, Und ließ, um sich der Liebe zu erwehren, Den endlichen Entschluß ben solchem Zweisel hören:

#### Uria.

Damon, hoffe weiter nicht, Deine Seufzer sind vergebens. Rimm ben so widrigem Geschicke Dein mir geschenktes Herz zurücke, Und biet es einer andern an. Weil Chloris so die Frenheit liebet, Und sich ihr gänzlich übergiebet, Unmöglich dich vergnügen kann.

Da Capo.

Raum, daß sie dies gesagt, sogab es doch der Schein, Als muste sie daben nicht unempfindlich senn. Sie stellte sich gleichwohl ben ihrem tauben Ohr Die Lieb und Zärtlichseit des guten Schäfers vor. Ach! sprach sie zu sich selbstz ich muß es wohl beklagen Daß mein Entschluß von mir begehrt, Mein Herz ihm abzuschlagen Za frenslich ist er Liebenswerth. Mit was für sehnlichem Berlangen, Mit was für kennlichem Berlangen, Mit was für Treu und Redlichkeit
Ist mir nun schon so lange Zeit
Der liebe Schäfer nachgegangen?

Bie manchen netten Strauß, den er mit fluger Sand, Selbst von den schönsten Blumen wand, Sat mir mein Damon nicht gereicher? Dein Schaferhuth und Stock, dem wahrlich feiner glei-

Rührt auch von ihm noch her; wie ofte blies er mir Auf feinem Naberrohr ein schönes Liedchen für! Ja frenlich hat er es ben mir sehr hoch gebracht, Er sang beständig nur vom lieben.
Wie freundlich hat er mich darben nicht angelacht, Wenn ich die Heerden ausgetrieben?
Ich mag, wohin ich will, mein Auge lenken, So sind ich noch von ihm ein Angedenken;
Da steht kein Baum
So in der Fern als Nähe,
Auf dessen Kund ich nicht in einem glatten Kaum
Der Chloris Namen schön und tief geschniget sehe.
Dies alles rührte sie, daß sie sich nach und nach
Ben ihren innerm Streit selbst dieses Urtheil sprach:

#### Uria.

Undankbare! schäme dich.
Laß Eigensinn und Freyheit schwinden.
Dergleichen reine liebes Flammen
Kann keine Schäferinn verdammen.
Drum lindre deines Damons Pein;
Schenk ihm dein Herze gern und willig;
Getreue Liebe muß wohl billig
Mit Gegengunst belohnet sepn.

Da Capo,

Allein in einem Augenblicke.
Bog die verwirrte Schäferinn Bleich wiederum ihr Wort zurücke, Die Frenheit fiel ihr wieder ein,

U 2

Mein,

## 308 Zweyte Cantata.

Dein, hob fie an, es fann nicht moglich fenn, Daßich der Frenheit Gold verfchwende Und Berg und Sand anihn, fo treu er liebt, verpfande. Dies Rleinob fann ich nicht entbehren, Wergof auch Damon gleich fo viel verliebte Bahren. Dager davon die lammer fonnte tranfen, So wird er doch dadurch mich nicht jum lieben lenfen. Die Frenheit ift und bleibt das fconfte auf der Belt, Ein jedes Schafchen giebt mir merflich zu verfteben, Wie viel es auf die Frenheit halt; Benn der Gaturn ben ungeftumen mehen, Gie in die duftern und fcmahlen Ctalle fchleußt, Wie finket ihnen nicht auf einmal Muth und Geift? Wie hengen fie den Ropf, wie fteben fie beffurst. Weil Boreas die Luft verfurst? Doch heißt fie Florens Wint fo Duft als Moder flieben, Wie drangen fie fich nicht auf Wend und Feld zu ziehen? Ein jedes will das erfte fenn. Wie freudig schlucken fie nicht Gras und Salmer ein? Drum weg mit den verhaften Retten, Wer fanfte Schlafen will, muß fich alleine betten.

#### Uria.

Frenheit, allerschönstes Wort, Du sollst meine Losung bleiben. Schmeckt nicht der Nachtigal, die in der Frenheit ist, Ein Körnlein, das sie selbst vom offnen Felde liest, Weit lieblicher, als wenn man ihr dagegen Das schönste Zuckerbrodt will in den Kesich legen. Da Capo.

Mit

Wilft du ben meinem Schmerz, willst du ben meiner Pein, Noch ferner grausam thun, und unempfindlich seyn? Wie lange treibst du schon mit meinen Flammen Spott? Ich schwere heilig dir ben unserm hirtengott, Und deiner Schönheit selbst, daß auf der ganzen Erden Rein Schäfer mir an Treu kann vorgezogen werden. Du bist, Annehmliche, mir Sonne, Licht und Stern, Dein Damon liebt und ehrt dich in der Näh und Fern, Belohne meine Treu, bekröne meine Liebe, Du kennst mein redlich herz, die ungefärbten Triebe, Und auch . . . drauf schwieg er still, die Lippen wurden bleich:

Thr aber auch baben bas Berg in etwas weich, Drum ließ, indem die Dammerung, Mit ihrer kammer heer befahl nun aufzubrechen, Ihr Benleid sie so viel zu Trost und Linderung Noch gegen ihren Schäfer sprechen.

#### Uria.

Damon schweig und fasse dich,
Stelle Seel und Herz zufrieden.
Berbeut mir gleich mein frener Geist,
Der Band und Fesseln sich entreißt,
Mich deiner Gunst zu überlassen,
So kann dich Chloris doch nicht hassen.
Berändert ja die Zeit dereinst mein Herz und
Sinn,

So glaube nur, daß ich fo dann die beine bin.



III. Can-

III. Cantata.

Die in Lorbern verwandelte Daphne.

2lria.

Sieg mit dem schlechten Zeitvertreib Der mir so sehr verhaßten Liebe! Winft, tolle Mymphen, bem Gespielen, 11m Glut und Sehnsucht abzufühlen, Der eure Reigung ausgespurt. Leimt ben der Tilgung wilder Flammen Im Ruffen Mund und Mund jufammen; Mein Berg wird nicht daben gerührt.

Da Capo.

Go fprach die Daphne dort, die auf dem fetten Gras, Des ftart belaubten 2Balbes faß; Ihr fefter Schluß, den fie gefaßt, War diefer, daß fie fich der faft, Dem Joch ber liebe ftets entschlagen, Und niemals, andern Thoren gleich In Amors Sclavenvollem Reich Much harte Seffeln wollte tragen. Der Forst, allwo sie sich Un threr Frenheit Schus ergeste. Die fie weit mehr als alles fchatte, Stellt ihr zwar an bem Wild Und ben ber vielen Thiere Schaar Der liebe Mufterbild Ju ihrer Einsamfeit und fillen Rube bar; Sie fahe, wie ber Birfch, den wohl was reigen mufte, Der Bindin liebzutofen mufte,

Unb

Und wiedes Flügelheer, das mit verliebter Art Sich hier und dar auf Aft und Zweig gepaart, Ben zart gestimtem Thon und Klange Die suffen Liebeslieder sange; Doch alles dies galt nichts in ihrem zarten Ohr; Drum sang sie dies zum Spott den blinden Thieren vor.

Uria.

Buhlt euch nur satt verliebte Thoren! Dergleichen Bepspiel reizt mich nicht. Die Liebe kann aus meinen Augen Nichts weniger als Nahrung saugen. Auch Götter sinden kein Gehör. Wer Daphnen will durch Glut entzunden, Der wird ein Herz von Felsen sinden Und wenns auch Ganymedes war. Da Capo.

Raum, daß fie dies gefagt, brang Phobus in den Balb. Sie fchloß fogleich aus ber veranderten Beftalt, Es mifte diefer Gott von Amors Pfeil und Bogen Gewiß gerühret fenn; Sie fand fich auch hierinnen nicht betrogen; Weil er fogleich ihr feine herbe Pein Ben gartlichen Beschwerden flagte, Und ihr daben viel fchones fagte. 26! holde Daphne, bob er an, Wer ift, ber beinen Lieblichkeiten, Die mit den Gratien felbft um ben Borgug ftreiten, Sein Auge wohl entreiffen fann? Die liebe hat fein einig mal In meiner feuchten Bruft sonft Bunder fangen konnen, Nedoch ben deinem Allmachteftrahl Scheint alles lichterloh zu brennen; Der

# Dritte Cantata.

312

Der erste Blick raubt mir Zufriedenheit und Ruh; Und endlich sest er dies hinzu:

Mria.

Losche, tilge Brand und Flammen, Eh Phobus gar zu Asche wird. Der Thetis Flut, der Wellen spielen, Reicht ier nicht zu, uns abzukühlen, Auch Jovis Naß ist viel zu klein. Der Perlen Thau der mich entzücket Und deine sussen Schmücket, Loscht solches Feuer ganz allein.

Da Capo.

Die Daphne wufte nicht, weil fieffich nichts verfah, Wie ihr hierben gefchah. Bermegner! fuhr fie auf, was ftorft bu mich allhier, Und fprichft mit mir Von tollen Liebes Sachen Die dich bethort, und mir den groffen Efel machen ? Fleuch, fchnoder Bubler, bin; Entwenhe nicht det Daphne feuschen Ginn, Der siß vermennte Thom der geilen Liebeslieder Und aller Manner Ruß ift mir juwider. Den Sternen ift bewuft, Daß fich in meiner reinen Bruft Rein Funten jemals bliden laffen; Und daß mein fest gefenter Geift Auf ewig wird das lieben haffen Weil diefes meine Lofung beißt :

2fria.

Lieber leblos und entfeelt, Als im Arm des Buhlers liegen. Ch laß ich meinen Leib die Furien zersteischen, Als mich vom blinden Gottgleich andern Nymphen teuschen.

Mich dunkt es schmedt der Hollen Fluß. Weit suffer als ein Mannertuß.

Dies alles hielte nicht ben dem entbrannten Blide Den feurigen Apoll gurucke. Die Schnfucht ließ ihm feine Ruh. Drum grif er frech und fuhne gu, Und wollte ben fo fchmerglichem Berlangen Die Schone durch den Ruß umfangen. Sie, voller Furcht und Born, floh ben dem Ungemach, Er aber eilt ihr schleunig nach. hier gieng, wie man leicht schlieffen fann, Das Laufen an ; Gie bende liefen um die Bette, Ms wenn ihr Juf Mercurens Flügel hatte. Doch endlich ward fie mud und matt. Und faum, baf diefer Feind fie eingeholet hat, Schrent fie bem Peneus ju: Er mocht als Bater handeln,

11nd fie noch ungefüßt so gleich in was verwandeln. Gesagt, und auch erhört: Sie ward zum Lorberbaum. Und als sie nach und nach verspurte, Daß die Verwandlungsfraft ihr Zung und Lippen rührte, Sang sie dem Phobus noch, eh sie den Geist verlohr, So viel zum Abschiedslied ben seiner Liebevor:

. Verwegner Buler, haft du schon Mein keusches Herz nicht rauben konnen, So will ich deinem Helicon Doch etwas zum Vermächtniß gonnen.

Wenn

Wenn du forthin als Musenfürst Die Pierinnen kronen wirst, So soll mein Stamm die Lorbern schenken, Damit du, wenn man Kranze flicht, Die kahlen Spheublätter nicht Darsst um so kluge Schläse schränken.

Entwenhe nur nicht Zweig und Ast, Der Saft und Wuchs von mir genommen; Dieweil du selbst gesehen hast, Wie schwer er mir ist angekommen. Verschwende ja nicht, was hier grünt, Gieb es nur dem, der es verdient; Denn solltst du mich mit Schimpf entblättern So wollt ich, daß in aller Eil Der Zevs mit seinem Donnerkeil Gleich Stanm und Wurzel ließ zerschmettern.

### IV. Cantata.

#### Uria.

Meiner Chloris zum Vergnügen.
Beb ich Heerd und Fluhren hin.
Will der Wolf ein Schäfchen rauben,
Will ich ihm die Lust erlauben,
Wenn ich nur ben Chloris bin.

Romm, Schönfte, rief ber Schäfer gang entzucht, Komm, in mein hirtenhaus Schon gestern band ich bir den allerschönften Strauß; Mein Tisch ift auch gedecht.

Ver#

Bersuche wie ben mir, Brode, Rohm, und Kafe schmedt. Die Schnsucht wirft durch Mart und Blut, Ich fussedich, mein einzig Gut.

#### Uria.

Slagt ihr holden Nachtigallen Meiner Chloris zu gefallen; Lockt sie durch den Waldgesang. Scherzt ihr Heerden, Bock und Ziegen. Ich erwarte mein Vergnügen Zeit und Weile wird mir lang.

Da Capo.

Indem er noch so sang, Kann Doris ihm entgegen, Sie neigte ihren Stock, ergriff ihn ben der Nand, Und sprach: Um deinetwegen Komm ich auf diese Trift; mein Damon, meine Luft, Bergonne der vergnügten Brust Die Regung anzuzeigen, Ich kann sie länger nicht verschweigen.

#### Aria.

Mein Damon hat mein ganzes Herze; So oft ich singe, tanze, scherze; So muß er mir zur Seiten senn. Geh ich die Wiesen auf und nieder, So geht die Lust durch alle Glieder; Es fällt mir nichts als Damon ein.

Ach! dies Beffandniß war zu fcon. Man fahe fie umarmt an jenem Baume fichn. Doch Damon unterbrach das Stilleschweigen Um feiner Ehloris bald fein treues herz zuzeigen.

Aria.

Uria.

Zehl die Halmer auf den Feldern,
Zehl die Baume in den Waldern,
Zehl den Sand auf unfrer Trift.
So viel Lust giebt deine Liebe Zu der Nahrung meiner Triebe;
So viel wirken deine Blicke Wenn ich dich anmein Herz in voller Sehnsucht drücke.

# V. Cantata.

Uria.

Schläfert mich, ihr kühlen Winde,
Schläfert mich zum Sterben ein!
Baume, Aeste, Laub und Zweige,
Da ich euch mein Herze zeige,
Gebt mir Schatten, schafft mir Ruh.
Hört ihr Heerden, schrste fragen
Va sollte sie einst nach Thurste fragen
Ja sollte sie zu spat ihr Grausam senn beklagen;
So zeigt ihr diesen Virkenbaum, in dem ihr Name steht.
Ich weis gewiß, daß sie bestürzt zurücke geht.

Uria.

Mein Sterben kommt von deinen Handen, Mein Leben nahrt ein einig Wort. Ja ich vergäß mich selbst im Schmerze, Erquicktenoch dein ja mein Herze; Allein mein Hoffnungsanker bricht; Denn Doris flieht und hört mich nicht. Da Capo. Bohlan? so schief ich mich zu meinem Sterben! Die Heerde mag ein andrer Schäfer erben. Den Stab, das Rohr, die Flasche, Den Huth, die Hirten Tasche, Soll Hector noch bewachen; Wenn Doris kommt mein Sterben zu belachen. Bielleicht daß sie zurucke denkt, Und meiner Asch enoch ein Thränenopfer schenkt. Und als er dies gesagt, Und nun genug geklagt, So sollte noch ben seiner Peir Dies leste kied der Abschied an die Schäfer senn.

#### Uria.

Geht mein Tod euch nicht zu Herzen, Könnt ihr tanzen, pfeisen, scherzen Auf des Thyrsis Leichenstein; So verspottet nicht die Triebe; Denn der Ursprung meiner Liebe Muste selbst mein Morder seyn.

### VI. Cantata.

Aria.

Oage doch gekränktes Herze,
Was deines Leidens Ursprung ift?
Du kennst die Unruh meiner Seelen;
Wie lange soll ich mich noch qualen?
Sag, binich selber Schuld daran?
Entdecke mir nur mein Verbrechen;
Hernach magst du das Urtheil sprechen,
Ich hor es gern und willig an.
Du Capo.

Du schweigst, was hilft mich alles Klagen! Du willst zu meiner Pein, Gar nicht ein Wortchen sagen. O mehr als harter Schluß Den ich erwarten muß!

Uria.

Silft kein Bitten, hilft kein Flehen, Ach! so ists um mich geschehen; Liebste Frenheit gute Nacht. Kann sich mein Berz dazu entschliessen, So muß ich mein Verhängniß kusen, Es stammt von einer höhern Macht.

Da Capo.

Int komm ich auf die Spur? Mein Herz, gesteh es nur: Mirtillo bleibt dein Gegenstand, Du giebst dich selbst zum Unterpfand. Der Trieb muß von dem Himmel stammen; So lieb ich kunftig auch Den Ursprung meiner Flammen.

Mria.

Suffe Regung reiner Triebe Laß die Unschuldvolle Liebe Meiner Seelen Nahrung seyn. Laß mich ja kein Schicksal trennen Laß mich keine Falschheit kennen, Sonst geh ich kein Bundniß ein.

Da Capo.

# VII. Cantata.

#### Uria.

Die Manner sagen uns wohl immer, Nichts sen so schlimm als Frauenzimmer; Allein sie kennen sich noch nicht. Ihr Trogen, Pralen, Trügen, Heucheln Berführen, und mit Worten schneicheln, Führt oft die klügste hinters Licht.

Da Capo.

Ihr wollt in allem zwar Gesetzt und hoch vernünftig sennz. Allein Erweg ich euren Wankelmuth, Was der aus Uebereilung thut, So must ihr euch gar oft bequemen Euch vor euch selbst zu schämen. Ihr Nascher denkt nur nach: Was könnt ihr nicht ersinnen, Des Frauenzimmers Gunst keicht zu gewinnen?

#### Aria.

Bald liebt ihr eure Schäfer Magd Wenn euch der Liebeskügel plagt; Bald sehnt ihr euch nach andern Frauen. Der Henker hat das Ding erdacht, Daß ihr den Mädchens Nasen macht; Kein Frauenzimmer sollt euch trauen.

Man fraget, das ist mahr, Und noch dazu ganz offenbar:

3/1

Ift noch ein weiser Mann in eurem Orden? Weil unser Frauenvolk so oft betrogen worden. Ja, wo sie kunftighin so zärtlich sind. So ist das weibliche Geschlechte, Und das mit größtem Jug und Nechte, Von Herzens Grunde blind.

Uvia.

Plagen, Sorgen, und Berdruß hat man ben euch im Ueberfluß. Ihr könnt euch zwar wie Engel stellen; Allein ihr reines Wesen fehlt, So bald ihr uns das Herze stehlt, Sucht ihr uns auch zugleich zu fällen.

### VIII. Cantata.

2(ria.

Menn die muntern Heerden scherzen, So vergnüg ich mich von Herzen; Wenn der kühle Zephyr weht, Locket mich sein sanstes Rauschen; Sollt ich wohl die Lust vertauschen, Der nichts zu vergleichen steht?

Da Capo.

Das war ein schoner Tausch, Dahm ich das Serz des Damons an, Der Sandel reute mich, faum daß ich ihn gethan. Die Frenheit läßt sich nicht so leicht verscherzen. Dein Seufzen, Schäfer, glaube mir, Geht deiner Doris nicht zu Herzen.

Aria.

#### Uria.

Ach! ben Ton ber Nachtigallen, Hor ich schon von weitem schallen, Kommt, ihr Schäfchen, folgt mir nach. Was les ich an dem Birkenbaume Auf dem so schmal bemoosten Raume Zu meiner allergrößten Schmach?

Ists möglich daß in unserm Orden Ein Schäfer jemals ist Sein eigner Mörder worden? Damit ists ausgemacht, ja gieb mir nur die Schuld; Ich hor es an, ich leid es mit Geduld. Komm Hector, komm, hilf meine Hecrden mit bewachen Benn ich den Zod des Damons muß belachen.

#### Uría.

O lacht doch den verliebten Thoren. Ihr Schäfer, lacht doch, lacht ihn aus. Weil Doris flicht vor Amors Trieben. Weil sie nicht will den Damon lieben, Ergreift er den verhaßten Schluß, Und fliebt aus Unlust und Verdruß.

Raum als sie dies gesagt,
So kam mit einem Hausen
Der ganze Schäferchor gesausen.
Sie hörten mit Erstaunen an,
Was Damon an sich selbst für einen Mord gethan.
Die Doris scherzte noch auf seinem Leichenstein,
Sie sprach, dies mag der Unterricht
Verliebter Hirten senn:

Aria.

Uria.

Flechtet Korbe, bindet Kranze, Und erfindet Schäfertanze, Nehmet euch der Heerden an. Flicht den blinden Liebesschüßen; Dieser wird euch wenig nüßen, Weil ihn Pan nicht leiden kann.

Da Capo.

### IX. Cantata.

Uria.

The Madchen, last mich ungeplagt, Mein Herze ift schon langst versagt; Drum kann ich euch nicht lieben. Es lebet was in meiner Brust, Das macht mir hundert tausend Lust, Dem hab ich Hand und Wort verschrieben.

Doch hengt nur nicht den Kopf.
Bin ich gleich nicht verliebt,
So bin ich auch kein Sauertopf.
Ich hatte wohl den Spaß mit angenommen;
Allein ihr fend zu spat gekommen.
Mein Herz ift nun verschenkt.
Die Frenheit hat gesiegt, ich bin ihr unterthan.
Euer Schönsenn, eure Gunft, geht mich nichts weiter an.

Lacht mich nur aus, ihr guten Kinder; Ich bin kein dummer Teufel nicht. Verstehich mich gleich nicht aufs kuffen,

9

So kann ich wohl was bessers wissen, Das ist den meisten unbekannt: Ich kenne nicht den Unbestand.

Ja, meines gleichen trifft man nicht In drener Kerren kanden an; Es heißt ben mir, ein Wort, ein Mann, Ich lebe ruhig, und vergnügt, Weil mir sonfts nichts im Sinne liegt. Die Frenheit schläfert mich so sanst und sufse ein; Sie weckt mich auf, Sie muß stets um mich senn.

Uria.

Wenn der Tag beginnt zu grauen, Kann ich schon mein Liebstes schauen. Ben des Hespers hellem Schein Wird es mir zur Seiten senn. Will ich scherzen, singen, lachen, Alles sucht es mit zu machen; So will ich gewiß mein Leben Auch zugleich mit ihm aufgeben.

# X. Cantata.

Uria.

Dem Madchen bin ich herzlich gut, Das nichtzu stolz und sprode thut, Und kann vernünftig scherzen. Was nußt ein schönes Angesicht? Wo man von nichts als Thorheit spricht, Da geht mir nichts zu Herzen.

Thr

# Behnte Cantata!

The bilbet each zu viel auf eure Schönheit ein. Wie renkt ihr nicht den Kopf Und tragt den Hals empor! Sagt man euch ohngefehr ein Wortchen nur ins Ohr, So send ihr aufgebracht Als hatte man euch gar Die gröste Schande zugedacht.

#### Uria.

Ihe trant zwiel auf euren Spiegel. Bedenkt wer nicht nach Schönheit frept, Dem kann das ausserliche Wesen Das sich ein Spaßgalan erlesen, Nicht die geringste Reizung senn. Die Schönheit dauret wie die Blatter. Ben Sturm, und ben dem kleinsten Wetter Fallt eure ganze Lieblichkeit.

Raum daß man sich die schone Frau genommen So ist man auch um fie, ich weis nicht wie, gekommen. Wenn man sich nun darauf verläßt, Behalt man zwar den legten Rest, Allein Abas soll man weiter mit euch machen? Zu reden wist ihr nichts:
Soll man denn immer lachen?

#### Aria.

Ihr Schönen lacht euch nicht zu tode. Sprecht klug, nicht in den Tag hinein. Sonst send ihr ausgeputte Docken, Die bloß mit ihrer Schönheit locken, Den Klugen blendet nicht der Schein.

### XI. Cantata.

Daphne. Splvander, mas hab ich gesehn? Du liessest Chloen heut ohn einen Morgengruß

> Ben dir vorüber gehn. Ifts möglich? reizt dich nicht ihr muntres Angeficht?

The Mund, der klug und schmeichelnd spricht? Kein Schäfer kann sie hassen: Sie wollen allesamt das Leben vor sie lassen. Splvander du allein Willt unempfindlich senn?

#### Aria.

Die Anmuth blüht auf ihren Wangen. Bielleicht hat sie dich schon gefangen. Du schweigst und nährst die reine Gluth. Ach! schweige nicht: dein sprodes Wesen Läßt mich mehr als zu deutlich lesen. Du senst ihr recht von Serzen aut.

Sylvan, Das räum ich dir mit frenem herzen ein.
Jeh kann ihr ebenfals wie andre, gunftig senn.
Doch liebt Sylvander nicht,
Wenn er mit Chloen spricht.
Ihr Madchen denkt wir mussen euch entgegen rennen,
Von einem Blick gleich lichterlohe brennen.

Aria.

2(ria.

Gesteht es nur, ihr guten Kinder, Ihr wollt, wir sollen zärtlich seyn. Wie konnt ihr nicht die Augen lenken! So mussen wir wohl weiter denken; Gesteht es nur, ihr guten Kinder, Ihr wollt, wir sollen zärklich seyn.

Daphne. Sylvander, rede nicht so fren. Mir ist es einerlen, Ich bin, wie du gesinnt. Denn wer mich fangen will de

Denn wer mich fangen will, derkommt gewiß

Michts storet meine Nuh. Ich scherz und finge mit, und hor auch gernefzu. Befind ich mich in unsern Reihen, So tanz ich mit, doch denk ich nicht ans Frenen.'

Scherzt Schäfer mit den muntern Heers den,

Ergreift den Stock, werft Kloß und Sand.

Rennt Mops mit hundert tausend Sprungen

Ben eurem Sehnsuchtsvollen Singen Nach der geliebten Chloe hin; So denk ich mit Ergegen: Der Frenheit ist nichts gleich zuschäßen

Ich liebe fie auch mit Bestand.

Da Capo.

Sylvand. Komm Daphne, seige dich zu mir. Sylvander schweret dir, Die Frenheit und sein Leben

In

In einer Stunde aufzugeben.
Daphne. Hier hast du meine Dand
Ich schwere dir ben unserm Hirtenstand,
Mein Herze liebt die Frenheit mehr als Gold.
Ihr Schäfer höret zu, dafern ihr hören wollt,
Sylvander stimme mit mir an,
Was ich ist kund gethan:

#### Aria Tutti.

Daphne, Gylvand.

Vertauscht die Hand, vertauscht die Herzen, Ihr Schäfer, liebet, scherzt und springt. Wir gonnen euch die kurze Freudez Wir sinden unser Augen Weide An dem was man weitedler schätt. Da Capo.

### -XII. Cantata.

#### 2(ria.

Muf ihr zärtlichen Napeen! Wollt ihr länger mußig gehen? Schürzt zur Jagd den schlanken Leib. Kommt, wir wollen jagen, heßen, Aug und Herze zu ergeßen, Wehlet diesen Zeitvertreib.

Go frischete auf jener Bahn Der Atalanten Ruf nächst die Gespielen an, Die sie ben manchen Tendelegen, In der verliebten Jäger Reihen Zu ihrem merklichen Berdruß Bon weitem sahe mussig sien.

DBie?

Wie? sprach sie, mag ein schnoder Ruß
Euch, träge Nymphen, so bethören,
Und von der mehr als edlen kust,
Die uns im Jagen ist bewust,
Die muntern Sinnen kehren?
Łaßt doch das tolle kiebesspiel,
Das Atalanta muß verlachen,
Euch ben dem auszesteckten Ziel
Richt laß und schläfrig machen.
Seht ihr verliebten Schwestern, nicht?
Wie eisrig winket euch das ganze Chor der Faunen,
Das über eure Rast und Trägheit will erstaunen,
Hort ihr nicht, wie Diana rust und spricht:

2(ria.

Brecht ihr faulen Jäger, auf. Greifet nach Gewehr und Waffen; Hemmt der blinden Liebe Lauf, Macht den Thieren was zu schaffen. Flieht Cytherens geilen Sohn, Laßt der muntrer Hörner Ton Statt verliebter Lieder klingen, Und durch das Gebüsche dringen.

Dies flammte sie, wie man leicht schliessen kann, Bor Schaam und Furcht von neuem wieder an, Der Jägerinn, wie vormals, nach zugehen, Die sie vor sich entrustet sahen stehen. Sie hesten tapfer drauf. Doch als ben solcher Jagd Sich Atalantens Fuß, der sich zu tief gewagt, Im Wald verirret sahe, So ließ Menalcas sich, der ihr zur Kand gar nahe Daselbst geblieben war, in ein Gespräcke ein; Er flagt ihr seinen Schmerz, und die so harte Pein, Die ihrer Augenstral

Ihm jedesmal,
So oft er sie erblickt, erreget;
Ich Unglükseliger! dies war sein Wort,
Hab oftermals so hier als dort
So manches Wild durch mein Geschoß erleget;
Allein dein Herz, du Schönheit dieser Welt,
Dem ich so lange Zeit schon Garn und Nes gestellt,
täßt sich von mir ben sehnlichem Verlangen
Doch leider niemals fangen.
Und endlich sang er ihrem tauben Ohr
Dies Klagelied recht zärtlich vor.

Uria.

1Inempfindlichste der Erden!
Soll dein Herz mir nimmermehr,
Sag es doch, zu theile werden,
Giebst du mir dennt kein Gehör?
Deine Hand führt Pfeil und Bogen,
Eben wie der Liebesgott;
Ilnd, so sehr er dir gewogen,
Treibst du doch mit ihm nur Spott.

Bloß die Jagd will dich ergeken; Wohl; doch stell auch, bitt ich, dir Ben dem dir heliebten Heken, Atalanta, dieses für; Wenn du durch die Wälder streichen, Und ben Som und Mondenschein Gar kein Stücke solltst erreichen, Würd es dir nicht schmerzlich senn?

Selbst die Gottinn, so den Fluren Und der Jagd gewidmet ist, Hat auf aller Jager Spuren

Den

# 3 Bivolfte Cantata:

Den Endymion gefüßt.
Solltst du dich an ihr nicht spiegeln?
Wald und Thal schließt man nicht zu,
Und du willst dein Herz verriegeln?
Wer ist gransamer, als du?

Machdem er ihr dies vorgefagt, Und feine Schmerzen ihr geflagt, Go ließ fie Born und Buth, die Frenheit zu befchugen, Aus Aug und Stirne bligen. Du bift, fprach fie erbooft, mit mir im Bald verirrt, Beit ftarfer aber noch im liebesgarn verwirrt; Schweig mir von folden Poffen, Sat dich der Liebesgott auch mit geschoffen? Bermegner Jager, fleuch von mir, Ich fag, ich schwer es heilig dir, Go lange noch Gebuich auf Erden, Und Bild darinnen wird von mir gefunden werden, Lagt Atalanta fich, du darfit es ficher glauben, Ihr Berg von keinem Jager rauben. Diel eher wird Actaons Schattenbild Bon neuem wieder Wild Auf unfrer Bahne fallen, Als daß ich meinen Bogen bier Mus fchnober lieb und Gunft gu bir Sollt in bestaubte Winfel ftellen. Menalcas flutte imar baben, Und dennoch wollt er ihr aus fuffer Schmeichelen Geftrectt zu ihren Guffen, Den Jagofdurg gartlich fuffen. Gie aber reißt durch einen fproden Stoß Cich vom verliebten Jager los, Und laßt, indem fie fchnell guruck will fehren, Im Blieben ibn fo viel an ftatt des Abschiede boren :

Aria.

Maria.

Fleuch mit dem blinden Liebesschüßen, Ich binmit Thal und Wald verlobt. Wo man hört Jägerhörner klingen, Da kann ins Ohr kein Seufzer dringen, Der aus verliebtem Herzen flieht. Der schnellen Hunde muntres Bellen Klingt, wenn wir hirsch und Rehe fällen, Weit susjer als ein Bulerlied.

### XIII. Cantata.

Aria.

Thr send es ja ihr holden Augen, Woran mein Herze kleben bleibt. Der Allmachtöstrahl von euren Blicken Kann auch die Gotter selbst entzücken; Wie wollen Menschen widerstehn? Wer euch genau und recht betrachtet, Der muß, weil er vor Sehnsucht schmachtet, Entmenscht von euch zurücke gehn.

Da Capo.

So scufzte dort vor Schmerz und Ungeduld.
Der Johis nach Anaparetens Huld,
Sie war vollkommen schön und wirklich auserlesen;
Drum hat ihr angenehmes Wesen,
Sein Herze zinsbar sich gemacht,
Und um die Frenheit ihn so gleich gebracht.
Der ungemeine Trieb, den er ben sich empfand,
Erregt in seiner Brust dergleichen starken Brand,

# 332 Drenzehnte Cantata.

Daßer, so oft er sie zu sprechen nur bekam, Ihr seine Leidenschaft und den entstandnen Gram Den ihre Seltenheit erweckte, Auf jeden Tritt und Schritt entdeckte, Und feinen Tag vergaß, sie zärtlich anzustehen, Ein Liebesbundniß einzugehen. Sein Antrag ließ ihr feine Ruh, Kaum daß er nur von ihr den Schatten spuhrte, So rief er ihr, weil ihn die Unmphe ruhrte, Mit angstlichen Geberden zu:

#### Uria.

O nimm doch, auserlesne Schone! Das Herz des treuen Iphis an, Vermische dein und seine Flammen Durch Gegenlieb und Huld zusammen, Mich tödtet ja dein täglich Fliehn. An deinem Jawort hengt mein Leben Du würdest durch dein Widerstreben Mich in die Gruft unsehlbar ziehn.

Da Capo.

Allein umfonst.
Des Werbers Mund sang dem verstopften Ohr Sein Klagelied fast täglich vor.
So zuckersüsse Wort er ihr auch immer gab,
So schlug sie dennoch ihm die Gegenneigung ab. Ihr hartes Herz, das Felsen schien zu gleichen, ließ sich zu nagendem Verdruß
Durch manchen heissen Zährenguß
Doch niemals nicht erweichen:
Und dies verdoppelte des Iphis Pein und Schmerz,
Der sich, sein angebothnes Herz
Von dieser Spotterinn zurück zu nehmen,

Drum

Drum sprach er zu sich selbst: armseligster ber Erben! Soll deine Lieb und Treu so schlecht belohnet werden? Was hilft es dir, daß du Dein Augenpaar an dieser Schonen weidest, Doch leider auch so viel in deiner Seele leidest? Ach schließ es fünftig hin Anarareten zu.

#### Uria.

Mas Liebes täglich sprechen können Und doch daben vergebens brennen, Schnist uns die hartste Folterbank. So nahe ben dem Quell zu siehen; Und voller Durst zurücke gehen, Macht Seel und Herz vor Sehnsucht krank.

Go bald er bies gefagt, Und feine Moth fich felbft geflagt, Beranderte fich fein Befichte; Die Schwermuth fo ihn ftark befiel, Und ben der Liebe Zauberfpiel Mus feiner Stirne brach, die macht ihn gang zu nichte. Ja die Bergweiflung blies ihm ein: Er murde boch nunmehr ein Spott ber Menfchen fenn. Dies bracht ihn gar auf den Entschluß, Bor Ungeduld, harm und Berdruß, Sich felbft ben folchem bittern Leiden Den lebensfaden abjuschneiden. Betrogner! hob er an, entreiß bich aller Noth, Und ben fo tollen Liebestrieben; Wiel beffer todt Ms ungludfelig lieben. Ift alle hoffnung nun bahin, So will ich auch nichts mehr von ber Berftodten wiffen, Und ftatt der Graufamen ben falten Sand ist fuffen. Sor folge Morderinn!

# 334 Drenzehnte Cantata.

Uria.

Dein Iphis plagt dich nun nicht weiter Mit Seufzen und vergebnem Flehn. Kein einzig Worf mehr zu verliehren, Will er sich selbst den Gang verschnuren, Woraus so mancher Seufzer drang. Die an sich harten Liebesstricke Verwandeln sich im Augenblicke Aus Rach in einen Henkersftrang.

Sefagt, und auch gethan. Er nahm den Strick zur Hand, Den der Berzweifelte sich um die Gurgel band, Und schlich ben Lunens fahlem Schimmer, Bor der Angrareten Zimmer.
Dafelbsten hieng er sich ben Schwehrmuthvollem Sinn, Gleich vor des Kauses Eintritt hin.
Doch ehe noch, durch die verzogne Schlinge Ihm Lust und Sprache gar entgienge, So stieß die Zunge noch, die Gang und Kraft verlohr, Ven halb gebrochnem Klang so viel hervor:

#### Uria.

Mein biszum Tod getreues Herze Beschämet dich vielmehr als mich. Dein Haus und die doch stummen Schwellen Die müssen mir ein Zeugniß stellen, Wie schändlich du mich umgebracht. Mein Blut hat Thor und Thur versiegelt, Dieweil du mir dein Herz verriegelt, Anapareta! gute Nacht.



Erfte

### Erfte Fabel.

# Der Pfau und die Lerche.

Der Frühling stellte sich ben hellem Sonnenschein, Mach dem verdrießlichen Saturnus wieder ein, Als diese laue Luft, die das, was sich verstecket, Durch ihren Hauch beseelt, von neuem aufgewecket, Dort einen bunten Pfau, der nebst der Süner Schaar, In einem Meyerhof mit eingesperret war, Ben holder Witterung auch wieder munter machte, Und den erstarrten Fuß in Gang, wie sonsten brachte. Er brüstete sich da ben seinem Stolz weit mehr, Als wenn er selbst der Herr vom Neich Marocco war, Er gieng mit Spanschem Schritt den Vorhof auf und nieder,

Er hob sein glanzend Haupt, und dehnte seine Glieder Ben starkem Schnauben aus. Die Brust war aufgebleht, Und sein geschlanker Hals so hoch hinauf gedreht, Daß man in Sorgen stand, sie wurde durch das Zwingen, In diesem Augenblick gleich bersten und zerspringen. Sein Farbenreicher Schwanz, der recht von Spiegeln

Worauf dies stolze Thier vor andern Bogeln trott, War prachtig ausgedehnt, so, daß man mennen sollte Daß er den ganzen hoff damit umspannen wollte. Der Hochmuth blies ihm ein, und bracht ihn auf den Wahn,

Als ob, so viel man auch Gestügel zehlen kann, Ihm doch kein einiges an Glanz und Zierde gleichte, Noch seiner Trefflichkeit im Put das Wasser reichte. Wie? sprach er zu sich selbst: hat mich alleine nur Das gunstige Geschick, die Vorsicht der Natur, Im ganzen Vogelheer verherrlicht und geschmucket, Und mir im bunten Pracht den Borgug eingedrücket? Des himmels Farbe felbst, die doch ein jeder preist, Wird durch mein Blau beschämt, weil es was schöners weist.

Men reizt nicht meine Tracht, mein kostbares Gesieder? Essschlägt der Prinzen Staat, der Fürsten Mantel nieder. So viel das Alterthum am Argus Augen sah, So fommen selbige doch nicht den meinen nah, Wie machem wurd es nicht den größter Mühe sehlen Wenn er sie alle wollte nach ihrer Ordnung zehlen ? Die kerche sahe dies nicht ohn Erstaunen an. Die man in hoher kuft am besten hören kann, Sie sang und spottete der großen Pralerenen, Die dieser Hosfartsgeist gewohnt war auszuschrenen, Sie war voll Argerniß; drum ließ sie sich herab, Und fertigte den Pfau mit diesen Worten ab: En, sprach sie, magst du dich wohl vor den andern Thieren

Mit beinem bunten Kleid ohne alle Maske zieren? Dies macht es gar nicht aus; fallt gleich bein Feberftagt, Den frenlich die Matur Schon abgewechselt hat, Mit feinem Spiegelschein der Welt in das Gefichte, Co giebt dir diefer doch, mein Freund, gar fein Gewichte, Wor denen die fie nicht so herrlich ausstaffiert. Dichts gleichet beinem Pus ben man von auffen fpuhrt, Allein hebt man ihn auf, fieht man an allen Eden, Ihn nicht als grobes Fleisch mit seinem Pracht bebeden. Ja was? fo hold das Gluck dir in dem Ausput mar. Go häßlich stellt es dich in andern Dingen dar. Wie furchtbar schallt es nicht, wen man dich schrenen horet ? Da andrer Bogel Thon der Menschen Dhr bethoret. Schau nur auf beinen Bug, wie ungestallt ift ber ? Barum fintt dir der Muth, wenn einst von ohngefehr Der Augen ftolger Blick will auf die Erde geben? Da fallt fo gleich ber Stoly : hier leget fich bein Bleben. 3ch

Ich der ich gegen bich gar schlecht gefleibet bin, Gab vor bein Renerfleid fein Rederchen babin, So fchlecht und arm es ift. Was half mir alles Drahlen, Wenn ich in folden schon und bunt gefarbten Schalen Dichts anders fteden fab, als was bein Soffartsgeift, In deinem prachtigen und beften Rocke weist. Barum? ich meis gewiß, ben Jungen und ben Alten Bird in der Belt weit mehr von meiner Art gehalten, Als man von deinem Schmud und groffem Stadtsrock halt, Der nur dem Dobel blog ftart ins Gefichte fallt. Wenn ich mich in die Luft ben heitern Tagen fehwinge, Und mein gewöhnlich Lied ben munterm Zone finge, Go bort ber landmann mich vergnügt und freudig an, Da bein Geplerre ihm weil ers nicht leiden fann, Den Ohrenzwang erregt; wie hofft man nicht mit Schmer. zen,

Ja oft mit Ungeduld und Schnsucht vollem Berzen, In Stadten auf die Zeit, wenn mich die grune Saat Zum Effen feist gemacht, und fett gemastet hat? Wer nur die Finger regt, der pflegt sie zu belecken, So balder nur uns sieht an schmalen Spießehen steden, Da man kaum einen sindt der etwas aus dir macht,

O nahmen dieses doch diesenigen in Acht, Die sich durch ihren Puß, so hoch er auch zu schähen, Den stolzen Pfauen gleich in Ansehn wollen segen. Stellt, Thoren, dieses Thier, des schön gezierte Thier, Euch als ein Ebenbild von euch beständig für. Ihr konnt durch solchen Schmuck die Augen nicht verkleistern,

Mennt unfre Serzen nicht durch Blendwerf zu bemeistern, Das Rleid macht nicht den Mann; ihn zieret wohl der

Wofern er weise ift; doch wenn ein Klog und Stock, Das prachtigste Gewand zum Staat sich auserlesen, So bleibt er darum doch was er zuvor gewesen.

11:

Das allerschönste Rleid so reich bebrahmt es ist Werkehrt die Dummheit nicht in Klugheit und in List. Und wenn der stolze Tritt das Pflaster auch erschüttert, So ist das Rleid doch wohl mit Naasensell gefüttert.

### 3mente Fabel.

# Der Repher und der Staar.

Juch unter Thieren ift es mehr als zu gemein, Daß ob dieselben gleich vernunftlos muffen senn, Sie doch ben Zank und Streit, und zwar des Vorzugs wegen

Einander weh zu thun und auszuspotten pflegen. Ein jedes schmeichelt fich der allergroften Bier: Ein jedes dunket fich das allerklügfte Thier Bor anderen zu fenn. Es tabelt fein Beginnen, Und andre miffen gleich was wieder auszusinnen. Ein Renber, der gang ftill an eines Zeiches Rand Ben fruher Morgenzeit in dem Beholze ftand, Beftrebte fich dafelbft mit eifrigem Berlangen, Weil ihn der hunger trieb, von Fischwerf was zu fangen. Er schielte bier und bar fo vor als hinter fich, Bu fehn, ob etwan was dafelbft vorüber schlich, Das feinen trockenen und leeren Magen fullte, Und ihm die hungerenoth, die er verfrührte, stillte. Dies trieb er lange Zeit; bis endlich ihn ein Staar, Der auch mit in den Bald zugleich geflogen mar, Am Ufer flehen fah, und nach fo langem Schweigen Auf ihn vor Born entbrannt begunte ber zu fteigen. Bas fprach er, schleichft du denn fo lange Zeit herum, Und ftehft, als warest du ben nahe taub und ftunim, Da dir doch Bogel gnug allhier gur Ceite fteben, Die an dem schonen Tag gur Luft zusammen geben ?

Wie

Wie schonelaßt es nicht, wenn man will gang allein, Ein folder Sonderling in der Befellschaft fenn? Du willft dich mit Gewalt zu ftummen Thieren schreiben, Und was man dich auch fragt, die Antwort schuldig bleiben. Rlammt bich ber hoffartsgeift zum Stilleschweigen an? Rindft du fein fluges Thier, das mit dir reden fann? Ja ja, bu fuchft vielleicht uns alle ju belaufchen, Db dies und jenes laßt etwan ein Wort mit raufchen, Das bir, indem dein Beift fich in fich felbft verliebt, Bernach Gelegenheit uns durchzuhecheln giebt: Man weis mahrhaftig nicht, wenn oft in unfern Choren Ein folder Schleicher fist, ber gar fein Wort laft horen, Db man verrahten ift: bieweil man immer benft Er burfte, wenn man noch fo flug bie Bunge lenft, Doch jedes Bort von uns, bas ihm vielleicht entgegen Und nicht recht schmadbar ift, wohl auf die Wage legen. Dies fren Geschmäße gieng dem Renher frenlich nah, Der fich, jumal vom Staar, bergleichen nicht verfah. Er mennt, und dies mit Recht, als ob es feiner Ehre Und dem fo guten Ruf gar fart zuwider mare. Drum ftraubte Born und Grimm ihm fein Gefieder auf, So glatt es vorher war; wie? fprach er gleich hierauf, Betrübte Creatur! barfft bu fo fed es magen Co unbedachtfam Beug mir felber vorzufagen? Bas geht dich Plappergeift, doch wohl mein Schweigen

Wodurch der Nepher nie hat andern weh gethan? Er wird, und wuff er auch noch so geheime Sachen Von unfrer Bögel Zunft, doch kein Geplerre machen. Wer ist, der nicht den Werth von dieser Kunst erkennt, Die, weil sie es verdient, man nicht als gulden nennt? Es ist nichts loblicher, als mit Bedacht zu schweigenz; Wie leichte kann man sich mit einem Wort versteigen, Das man nicht recht erwegt? wer immer plaudern will, Der mischt in sein Geschwätz auch oftermals sehr viel, Das schlecht und albern klingt, und uns kann wenig nügen; Denn was sein Serze deukt muß auf der Zunge sigen. Du hast, schämst du dich nicht der tollen Schwägeren? Wohl grosses Recht dazu, daß du noch ein Geschren Bon deiner Redekunst, die du nicht kannst beweisen, Elender Bogel, machst, um siemir anzupreisen. O weist du nicht, wie sehr dich das Gesügel scheut, Das dich, nach deinem Werth, auf tausend Meilen weit Bon sich entsernet wünscht, wenn man dich ungebeten, In die Gesellschaft sieht, verhaßter Bogel, treten. Dein Eintzitt schreckt uns gleich; die kust wird hier gestört,

Weil zur vertrauten Junft kein Walcher mit gehört: Wir wissen, klopfit du an, wie viel es hat geschlagen, Und werden dich forthin aus unsern Reihen jagen. Warum? ein jedes Wort, das man hervorgebracht, Souweist das Ende nicht von deinem dummen Plandern; Und sind wir alle weg, so sieht man dich noch zaudern. Ein jeder Zweig und Ast muß eine Buhne senn. Auf beren Höhe du pflegst alles auszuschrenn Waschen, Dich nicht im Augenblick der Habicht soll erhaschen!

Befpiegelt euch hieran, ihr, die ihr von dem Staar Dies Laster mit erlernt, und täglich hier und dar, Das was ihr hört und seht, zu jedermanns Erstaunen Auf allen Gassen mußt gleich wieder ausposaunent. Was hilft es daß ihr euch mit andrer Worten tragt, Und einem Echo gleicht, das alles wieder sagt? So viel, daß man vor euch ein grosses Kreuze machet, Und eure Plauderen, wie sie verdient, verlachet. Es slicht euch alle Welt. Wist ihr, ihr Wascher nicht Was man von euch zum Spott in der Gesellschaft spricht: Ihr håttet, weil euch recht die Plaudersucht besessen, Von hand das Hintertheil unsehlbar mit gefressen.

### Dritte Fabel.

# Der Adler und der Molch.

Gin Abler schwunge fich ben Titans fruhem Schein Bon feinem Deft herab, das er fich insgemein Muf ben erhabenften ber Felfen pflegt zu bauen, Um befto füglicher der Sonne ju guschauen. Die groffe hungerenoth trieb ihn aus feinem Git; Drum trug ihn auch sein Rlug so schnell als wie der Blig Mach einer Sole ju; weil ihm die Spur endedte, Daß ein verrecttes Mas unfehlbar brinnen fiedte. Drum fiel er es gleich an's Dies fand er wirklich auch. Raum aber, daß er nur den erften Biggethan, Co froch ein Molch hervor, der fich zu diesem machte, Und ebenfals vor fich was anzutreffen bachte. Doch'was für ein Gelerm und angstlich Mordgeschren Erhob fich nicht fo gleich ben der Schmarußeren; Bie? fuhr der Adler auf mit grimmigen Geberden, Muß meine Zafel hier durch dich entwenhet werden? Durch dich, du greuelhaft und recht verwunschtes Thier? Schent deine Diedrigkeit den Odem nicht von mir ? Rurchtft du den Adler nicht, den Ronig ber Geflügel, Dem Necht und die Matur der Soheit mahres Giegel Auf jeden Riel gedruckt, dem nichts am Adel fehlt Weil ihn felbft Jupiter zu feinem Trager wehlt? Und du verworfner Wurm, wagft dich zu nieinen Fuffen? D folltst du nicht mit Recht dergleichen Frevel buffen? Bom fünften Lag der Belt geht fcon mein Abel an, Erwege nun, wie viel ich Ahnen zehlen fann, Bas mir Beburt und Blut hier in ber Belt guleben, Für einen Mang gegonnt, fur Borgug bat gegeben.

9 3

Mein

Mein Stamm und mein Gefchlecht, das nicht fann ebler fenn,

Macht mit Geschöpfen sich, wie du biff, nicht gemein 3 Wir halten Nachbarschaft nur mit den hohen Sternen; Bon deren Glanz du dich must in der Tief entfernen. Rreuch Scheusal! in den Sumpf, den dir mit Borbe-

Der Wille der Natur jum Aufenthalt gemacht. Es durfte fonft mein Bolf, mein edles Bolf mohl fagen; Ich hatte, weil ich nur den hauch von dir ertragen, In unferm hohem Daus den groften Sturm erregt, Und felbigem baburch ein Schandmal eingeprägt; Beschöpfen, welchenur aus schlechtem Solz geschniget, Bount man das Auge nicht, wenn man erhaben figet. Er hatte weiter noch von Stoly und Born gerührt, Des hohen Saufes Ruhm in dem Gefprach vollführt, Wenn foldes nicht der Mold noch endlich unterbrochen, Und ben erlittner Schmach dies gegen ihn gesprochen: Ists moglich, daß du dich, du hochzebohrnes Thier! Durch beinen Stamm erhebft, bingegen aber mir Die Liefe, die mich ließ das licht der Welt erblicken, Und meine Diedrigfeit fo frech fuchst vorzuruden? Die mares, wenn ich dir ohn daß es prablhaft ließ, Die Soheit meines Stamms weit herrlicher erwies? Du machft fo viel Geplerr, und ruhmeft dein Gefchlechte. Daß jeder, der es hort, gewiß daben gedachte, Db hatten dich mohl gar die Gotter diefer Belt Auf ihrem Schoof gezeugt und über uns gestellt; Schweig; mein Geschlechte zeigt ber mahren Sobeit Spuren ;

Die alleredelste von allen Ereaturen, Die Sonne, welcher nichts an Glanze gleichen kann, Giebt sich, wie klingt dir dies? zu meinem Bater an. Sag, ob ein Stammhaus wohl im ganzen Kreis der Erden,

2115

Als wie das meinige, kann angetroffen werden? Die hat durch ihren Strahl, der sich so weit erstreckt, Und alle Welt crhist, mich wirklich ausgehecket. Und dennoch will das Wolk ben so gestalten Sachen Aus mir, als ihrem Sohn, auch nicht das mindste machen. Ich bleibe, wer ich bin, das ist, gering und schlecht, Mein Abel und mein Kaus ertheilet mir kein Recht, Und hat mir nie Gewalt und Bollmacht zugesprochen, Auf mein ererbtes Blut, wie du, vor Stolz zu pochen.

Merk, Kinder! diese wohl, die ihr auf solches trunt, Und mit erborgtem Glanz von euren Batern stunt, Der Eltern Trefflichkeit auf eure Rechnung schreibet, Und ben der Ahnen Zahl allein nur siehen bleibet. Berufet euch ja nicht auf eurer Kauser Glanz, Und ihre Herrlichkeit; der Bater Chrenkranz, Ziert nur ihr edles Haupt, nicht aber eure Scheitel, Ihr Ruhm geht euch nicht an, und eurer ist ganz eitel. Dies nunt euch alles nichts, wosern ihr nicht den Pfad, Den ihr entstammter Fuß von Jugend auf betrat, Auch edelmuthig sucht, die Tugend mit ererbet, Und durch Berdienste Ruhm und eignes tob erwerbet. Der blosse Name schenkt euch wenig Schmuck und Licht, Wosern die Würde nicht euch torberreiser slicht, Und ihr mit eigner Faust, von Großmuth angeseuret, Der Bater Helm poliert, das alte Schild verneuret.



2) 4

# 344 Schreiben ber Dibutabis

# Der Dibutadis Schreiben an den Polemon.

Mus dem Frangofischen bes herren von Fontenelle überfeget.

Man sagt daß Dibutadis von Sicion die Wilde hauerkunft ersunden habe. Seine Tochter zeichnete einmal des Abends den Schatten ihres Liebhabers an der Wand ab, den er damals ben dem Lichte einer Lampe machte; und das brachte den Dibutadis zu erst darauf, eine Bildsäule eines Menschen aus Stein zu hauen. Ich sehe hier voraus, daß diese Tochter die Wildsäule die ihr Vater gemacht, gesehen, und darnach an ihren Liebsten geschrieben habe. Die Namen Die butadis und Polemon sind daben erdichtet.

Mir schmeichelt ein Lust, die ich noch nicht empfunden; Sie nimmt mein ganzes Berz und alle Sinnen ein. Mein Bater hat ein Bild aus Marmorstein erfunden; Es lebt, betrügt mich nicht ein falscher Augenschein.

Und wer erstaunet nicht, wennn er das Wunder siehet; Da sich ein Stein so gar in weiches Fleisch verstellt, Ju ein, ich weis nicht was, das lebt und an sich ziehet, Wenn mancher zarter Zug uns in die Augen fällt.

Es ift dir schon bekannt, warum die frohen Blicke Das wohlgemachte Bild so lechzend angesehn. Denn kommen sie vergnügt von diesem Stein zurücke, So ists aus Liebe nur, und sonst durch nichts geschehn.

Das Meisterstücke zeigt den Augen und den Berzen Das Bild des Abends der vor uns so glücklich mar. Da konntst du den Berluft, den du besorgt, verschmerzen; Denn dieser stellete dir alles wieder dar.

Du

### Lettre de Dibutadis à Polemon

par Mr. de Fontenelle.

On dit, que Dibutade de Sicione inventa la Sculpture. Un soir sa fille traça sur une muraille les extremitez de l'ombre de son Amant, qui se sormoit à la lumière d'une lampe, & cela donna à Dibutade la première idée de tailler une pierre en homme. Je suppose, que cette fille ayant vû une belle statuë de la façon de son pere, écrit à son Amant. Les noms de Dibutadis & de Polemon sont feints.

Une nouvelle joie, & que je veux t'écrire, Tient mon esprit tout occupé. Mon Père m'a fait voir un marbre qui respire, Du moins si l'oeil n'est pas trompé.

Qui ne s'étonneroit, que la pierre ait sçû prendre La molesse même des chairs? Et ce je ne sai quoi de vivant & de tendre, Qui forme les traits & les airs? Tu sais quelles raisons me sont aimer la vûë D'un marbre si bien travaillé? D'une si douce joie on n'a point l'ame émuë Sans que l'amour y soit mêlé.

Par ce divin chef d'oeuvre est à mes yeux offerte L'image de cet heureux soir, Qui repara si bien une légère porte Que tu crus alors recevoir.

x s

Tu

Du famst und sprachst mit mir, mein Vater war zugegen; Er weis und billiget, was unfre herzen brennt; Allein der Bater Blick, die gern zu schelten pflegen, Taugt nicht ben Scherz und kuft die nur die Liebe kennt.

Wir sprachen sonst von nichts, als was der Wohlstand lehrte;

Was uns von ohngefehr in die Gedanken kam. Und wenn zuweilen was das blode Schweigen ftorte, So wars ein zärtlich nichts, das uns das Herze nahm.

Der kampe dunkler Schein verstärkte mich im Denken, Darinn ich ganz vertieft fast wie im Traume saß: Ich muste mein Gesicht nach deinem Schatten lenken Der an der Wand erschien, daß ich mich selbst vergaß.

Anch das geringste Bild, von dem was wir verehren Gefällt uns dennoch wohl, geliebter Polemon. Ein bloffer Schatten kann der Liebste Rummer storen; Sicht sie nur den von ihm, vergnüget fie fich schon.

Ich wollte weiter gehn in fussen Phantasenen: Der leichte Schatten sollt auf dieser Mauer stehn; Mein Auge sollt ihn fehn, und sich daran erfreuen, Er sollte nicht wie du von mir zurucke gehn.

Ich nahm darauf ein Rohr, und zog an jenem Steine Dem Schatten nach ein Bild das dir nicht vollig gliech; Ein Bild ohn alle Runft, entbloßt von Farb und Scheine Doch war es liebster Freund, voll Reizungen vor mich.

Mein Vater nahm in Acht, was meine lieb ersonnen; Die gab ihm alfobald ben kuhnen Borsatz ein, Nach dem er den Entwurf durch meine hand gewonnen; Der Marmor sollte nun ein lebend Bildnis senn.

So hat, mein Polemon, die Kunst ein Bild zu hauen, Ein glückliches Geschick nunmehr hervor gebracht, Sonst schien die Liebe selbst Natur und Welt zu bauen, Ist wird schon manche Kunst durch ihren Wig erdacht.

Die

Tu venois me parler, j'étois avec mon Pére, Il fait, il approuve nos feux, Mais un pere est toûjours un témointrop sevére Pour les amours & pour les jeux.

Quelques mots au hazard jettez par complaisance Composoient tout nôtre entretien, Et nous interrompions nôtre triste silence, Sans toutesois nous dire rien.

Une Lampe prêtoit une lumière sombre, Qui m'aidoit encore à rêver; Je voyois sur un mur se dépeindre ton ombre, Et m'appliquois à l'observer.

Car tout plaît, Polemon, pour peu qu'il represente L'objet de nôtre attachement, C'est assez pour flater les langueurs d'une Amante Que l'ombre seul d'un Amant.

Mais je poussai plus loin cette douce chimére. Je voulus fixer en ces lieux, Attacher à ce mur une ombre passagére, Pour la conserver à mes yeux.

Alors en la suivant du bout d'une baguette Je trace une image de toi, Une image, il est vrai, peu distincte, imparfaite, Mais enfin charmante pour moi.

Dibutade attentif à ce qu'amour invente, Conçoit aussi-tôt le dessein De tailler cette pierre en figure vivante, Selon l'ébauche de ma main,

Ainfi, cher Polemon, commence la Sculpture, Graces à ces heureux hazards; L'amour qui sçut jadis débrouiller la nature, Aujourdhui fait naître les arts.

### 348 Schreiben der Dibutadis 2c.

Die hoffnung schmeichelt nur, der ich mein herz ergeben, Ich sehe zum Boraus was funftig noch geschieht, Lebt man in Marmor auch, so wird man sich bestreben, Damit der Enfel noch der Eltern Borbild sieht.

Ein Seld wird durch die Runft fein Angedenken grunden, So, daß es feine Zeit ben weitem überfteigt, Doch wird er feinen Ruhm dadurch auf ewig finden, So weis ich, daß man auch von unfrer Gluth nicht schweigt.

Was wurde man doch einst von vielen Gottern wissen, Was ihnen noch der Ruhm der späten Zeiten giebt? Und wurde nicht die Welt manch groffes Benfpiel miffen, hatt ich, mein Polemon, dich nicht so sehr geliebt?

Doch folltest du vielleicht den Flattergeistern gleichen, Beränderte dein Berg die Neigung gegen mich; Colafi dein Auge ja von folchen Bildern weichen, Die man noch einst erdenkt, denn die beschämten dich.

Wo du mir untreu wirst, so werden diese Zeugen Beständig wider dich und deine Bosheit schrenn; Sie werden nie der Welt die treue Gunst verschweigen, Sie werden jederzeit der Liebe Wirfung senn.

Ich thu dir wohl zu viel, du fuhlft in deiner Seele, Die scharfen Regungen, die dennoch sanfte find. Romm nur, so wirst du sehn, wie zartlich ich mich quale, Mein Argwohn reut mich schon, verzenh es mir mein Rind.

Wie? du veranderlich? wer folte dieses mennen, Wer? du mein Polemon? ich liebe dich zu sehr. Mein Lieben wirfte ja in todten Marmorsteinen, Und es bewegte doch dein treues herz nicht mehr? Je sens un doux espoir à qui mon cceur se livre, Tout l'avenir s'offre à mes voeux; Puisqu'on peut vivre en marbre, on y voudra revivre Pour se montrer à nos neveux.

Les Heros par cet art étendront leur mémoire Bien loin au delà de leurs jours, Et le soin qu'ils auront d'éterniser leur gloire, Eternisera nos amours.

Combien de Demidieux, dont les hommes peut-être Eussent oublie jusqu'au nom, Que d'exemples puissans que l'on n'eut pû connoître, Si je n'eusse aime Polemon!

Mais fi tu ressemblois à tant d'Amans volages, Si tu changeois à mon egard, Oserois-tu jetter les yeux sur les ouvrages Que va produire un si bel art?

Ta noire trahison auroit toûjours contre elle La voix de ces témoins muets, Qui te reprocheroient cet amour si fidelle Dont ils sont tous autant d'effets.

Je t'offense, & je sai qu'il s'élève en ton ame Un vis, mais doux ressentiment. Viens, je reparerai ces soupçons de ma slâme, Que je condamne en les formant.

Quoi, de tels changemens seroient-ils donc possibles; Quoi, cet amour tossjours vainqueur Animeroit par moi des marbres insensibles, Et n'animeroit plus ton Coeur?

Tha-

### Thamire.

Ein Schäfergedichte, aus dem Franzofiichen des On. Fontenelle überfett.

Amarillis, Florife, Gilvia.

#### 21marillis.

ie Schafer ftreiten ftets in Liedern und in Ridthen, Ihr fend hier gang allein, habt ihr nicht auch von

Daß euch ein Lied ergest, wie hier die Schafer thun? Bie? wollt ihr denn fo ftill in diefem Schatten rubn.

Glorise.

Und wovon fonnten wir was angenehmes fingen ? Umarillis.

Ich weis was das ihr fonnt in eure Lieber bringen. Gilvia.

Die Liebe? Ifte nicht mahr? Amarillis.

Bas foll es anders fenn?

glorife.

Doch nehmt euch nur in Acht, ihr fend wohl nicht allein, Die Schafer fonnten fich aus Borwig hier verfteden, Und fo nur gar ju fehr eur ganges Berg entdecken.

Bilvia.

Dergleichen fürchtet nicht in diefer Buftenen.

Glorife.

Ich trau den Schäfern nicht.

21mcs

### Thamire.

Pastorale par Mr. de Fontenelle.

Amarillis, Florise, Silvie.

#### Amarillis.

Les Bergers tous les jours font entr'eux des combats,

Et de Chansons, & de Musettes; Lors que vous vous trouvez seules, comme vous êtes, Pourquoi ne les imiter pas?

Quoi? les graces du chant sont-elles nécessaires

A des Bergers plutôt qu' à vous?

Et quel sujet chanterions-nous?

Amarillis.

Je n'en connois qu'un feul pour des jeunes Bergeres

Nos amours?

Amarillis.

Et quoi donc?

Florise

Prenons garde en ces lieux, Que quelques Bergers curieux Nécoutent des recits peut-être trop fincéres

Silvic.

Ne craignez point ces dangers. Dans des lieux si solitaires.

Florife.

le crains par tout les Bergers.

Ama-

#### Umaril.

Macht fort und singt nur fren,
Laßt sehn, wer kann von euch ein Berg am besten zwingen,
Und es durch treuen Schwur zur Gegenliebe bringen?
Erfahrung und Verstand macht mich zur Richterin;
Mur redet fren heraus, entdeckt mir euren Sinn.
Die Schönen pflegen sich nicht leichtlich zu verrathen;
Dier herrscht ein frener Geist, in Worten und in Thaten.
Durch einen solchen Streit wird jede hier gelehrt,
Was für Verstand und List zur Liebeskunst gehört.
Wer sein Ziel dahin stellt, muß sich sehr sleissig üben.
Fort schöne Silvia, ihr werdet angetrieben,
So wie ich sehen kann, die erste hier zu senn.

#### Silvia.

Die Liebe gegen mich, nimmt Licas Sinnen ein. Bas ift daben zu thun? was foll ich nun erwehlen, Den Licas liebe ich von Brunde meiner Seelen.

Horise.

Man fen auch noch fo treu, mein Liebster ifte weit mehr, Er gehet allen vor, ich lieb ihn gleichfalls fehr ; Doch wollt ich andern nur die Stelle überlaffen, Ich weis, ihr Herze wurd, wie meines Feuer faffen,

Silvia.

Das Lieben bringt wohl kuft, doch dies reicht noch nicht zu. Wenn man es sagen darf, genießt man erst die Ruh, Ich habe Licas lieb, und Licas mag es wissen.

Glorife.

Ja, diese Lust ift schon, ich aber will fie miffen. Ich weis mehr als zu wohl, daß leicht kein Schäfer ift, Der ben dem größen Glud nicht seiner Pflicht vergift.

Silvia.

#### Amarillis.

Chantez sans tarder davantage;
Voyons qui de vous deux sait le mieux engager
Ceux dont elle reçoit l'hommage;
Mon experience & mon âge
Me rendent propre à vous juger.
Que sans seinte avec moi vôtre coeur se declare,
Entre Belles, je sai que la franchise est rare;
Mais elle doit ici regner dans vos discours.

Par un combat tel que le vôtre,
Vous apprendrez l'une de l'autre,
A bien conduire vos amours.
Quand on y destine sa vie,
On nes' y peut trop exercar;
Allons, agréable Silvie,
Je le voi bien, vous voulez commencer:

#### Silvie.

Licas brûle pour moi de l'amour le plus tendre; Que faire, Amarillis? quel parti puis-je prendre? Je n'y fais que d'aimer Licas.

#### Florife.

Ji n'est fidei Amant que mon Amant n'essace, J'aime, mais j'en voudrois voir quelque autre en ma place,

Elle ne s'en sauveroit pas.

#### Silvie.

Aimer est un plaisir, mais il ne peut suffire, Il y faut joindre encor le plaisir de le dire. J'aime Licas, Licas le sait.

#### Florife.

Ce plaisir est bien doux, mais je me le resuse,
Je sai trop qu'il n'est point de Berger qui n'abuse
D'un bonheur, qu'on rend trop parsait.
3 Silvia.

Silvia.
Ich bin ein gutes Schaaf, and kann mich nicht verstellen;
Ich bin gerade zu; darf ich ein Urtheil fällen,
So ist mein offnes Herz weit gröffrer Liebe werth
Als meines Strahles Blig der aus den Augen fährt.
Florise.

Ich bin nicht so wie ihr, von ungezwungnem Wesen, Und habe mir viemehr das Gegentheil erlesen. Man fangt nach eurer Art die Schäfer nicht so leicht. Ich habe meinen lieb, weil ihm tein andrer gleicht.

Will man die Liebesglut, die in uns brennt, versteden, Muß man sie wenigstens dem Liebsten doch entdecken. Wer unsern Brand erregt, dem sen er auch bekannt. Wer uns das Herzeraubt, dem reicht man auch die Hand. Glorise.

Ich laß es endlich zu, wenn der so mich verehret, Mit vieler Muhe prüft was er von mir gehöret; Doch der liebt eifriger, der es errachten muß, Als wie der andere den angebotnen Kuß.

Man sieht in eurem Blick, ihr Augen, eure Liebe. Ihr sprecht nur allzusehr von meinem zarten Triebe. Allein, ich sinde nicht, daß ich euch schelten kann, Man sieht auf meinen Blick mich gar zu zärtlich an. Klorise.

Sieht mich mein Schäfer an, und läßt so deutlich spuren, Ich könnt ihn nur allein, und mehr als alles rühren, So kehrtihr Augen euch, ists möglich, boch zuruck! Ja kehrt euch von ihm weg, nur einen Augenblick. Silvia.

Ich habe meinen Trieb aus Schichternheit verborgen Doch nur auf kurze Zeitz Es sah-an einem Morgen, An Amathontens Fest, mich licas zärtlich an. Da hab ich ihm mein herz auf einmal kund gethan.

#### Silvie

Je suis simple, & naïve, & de seindre incapable, Et je croi ma franchise encore plus aimable, Que l'éclat qu'on trouve à mes yeux.

#### Florife.

Je pourrois comme vous être simple & naïve. Mais ce n'est pas ainsi qu'un Amant se captive, Et mon Amant m'est précieux.

#### Silvie.

Si l'on cache le feu dont on se sent eprise, Ce n'est pas à l'Amant du moins qu'on le déguise, Qui le cause, s'en apperçoit.

#### Florife.

Je consens qu' avec soin un Amant m'éxamine, Mais il est plus piqué d'un amour qu'il dévine, Qu'il ne l'est de celui qu'il voit.

#### Silvie.

Dans vos regards, mes yeux, l'amour ofe se peindre, Mes yeux, vous dites tout, mais je ne puis m'en plaindre; On vous répond trop tendrément.

#### Florife.

Quand mon Berger paroîttrop vis & trop sensible, Détournez-vous de lui, mes yeux, s'il est possible, Détournez-vous pour un moment. Silvie.

Je feignis quelque tems moins par art que par honte, Mais je trouvai Licas si tendre un certain jour. Un jour qu'on célébroit la Reine d'Amathonte, Que je découvris mon amour,

3 2

glorife.

Ich konnte gestern mich, nicht so wie soust verstellen; Zum Glude muste sich jemand zu uns gesellen. Sonft must Thamire schon, wie sehr ich ihm geneigt, Balb hatt ich ihm mein Herz und meine Gunft gezeigt.

Indem wir ganz vergnügt der Benus Fest begehen, Konnt ich der Zärtlichkeit nicht länger widerstehen. Ich hab es ihm gesagt, allein ich merk es sehr, Der Göttinn sen gedankt, er liebt mich noch weitmehr. Klorise.

Ich bin dem Alcidor dennoch recht fehr verbunden, Als er aus Eifersucht sich ben uns eingefunden. Er storte das Gespräch; riß mich aus der Gefahr, Indessen merkt ich doch, daß mirs verdrießlich war.

Silvia Mein Schäfer streitet oft mit mir ben unstrer Liebe. Und Amor fällt den Schluß von unserm heissen Triebe, Ich spreche ben mir selbst, ich darf nicht sprode senn; Ich bußte sonsten gar die Lust des Streites ein.

Slorise.
So bald Thamirens Blick sich sehnlich nach mir richtet. Und meine Augen fragt wie sehr er mich verpflichtet; So triumphir ich recht, und denk in meinen Sinn: Wie glücklich bin ich doch daß ich nicht sprode bin,!

Silvia Ich sinne täglich nach nur etwas auszudenken. Ich muß dem Licas noch mein Turteltäubehen schenken. Ich weis sonst wahrlich nicht, was ich ihm gebenkann; Und wunsche, hatt er doch stets seine Lust daran.

Ich hute mich davor, stets einerlen zu bseiben, Und suche mit Thamir, bald Scherz, bald Ernst zu treiben, Florife.

Je diffimulois moins hier qu'à l'ordinaire; Si l'on ne fût venu troubler nôtre entretien, Je ne sai plus comment Thamire avoit sçu faire, Mon secret ne tenoit à rien.

Silvie.

Pour faire à mon Berger l'aveu de matendresse, La Fête de Venus étoit un temps heureux. Je m'en suis aperçuë, & grace à la Déesse Il n'en est que plus amoureux.

Florife.

Je sai bien dans mon coeur que je suis obligée Au jaloux Alcidor, qui nous interrompit, Du peril où j'étois je me vis degagée; J'en eus cependant du depit.

Silvie.

Souvent nous disputons sur l'ardeur qui nous touche, Et mon Berger & moi, l'amour juge entre nous. Et je disen moi même, à prendre un air farouche l'y perdrois des combats si doux.

Florife.

Lorsqu' avec des regards attentifs, pleins de flâme Thamire cherche en moi ce qu'ont produit ses soins, Je triomphe, & je dis dans le fond de mon âme, J'y perdrois à me cacher moins.

Silvie.

J'imagine toûjours quelques faveurs nouvelles, Des presens que l'Amour a soin d'assaisonner; Licas aura bien tôt jusqu' a mes Tourterelles, Je ne sai plus que lui donner.

Florise.

J'évite de n'avoir qu'une même conduite, Mes faveurs pour, Thamire ont un air inègal,

Je

Ich tange wohl mit ihm, fo oft es mir gefällt; Dann nehmich feinen Feind, ber fich zu mir gefellt.

Bilvia.

Scht meine Zärtlichkeit, ich kann unmöglich heucheln. Nachft wolte Licas so wie ich, mein hunden ftreicheln: Wir füßten es zugleich, er aber füßte mich, Ich war in mir vergnügt und ihm nicht hinderlich.

florife.

Zuweisen pfleg ich auch mich sanfte zu bezeigen, Und brauche meine Kunft, ich wills euch nicht verschwei-

Die Nelfe so mir jungst aus meinem Busen fiel Steckt Thamir wieder hin, und trieb daben sein Spiel.

Dier schwieg Florise still, drum wollte Silvia hierauf noch weiter gehn, allein so bald man sah, Daß sich von ohngesehr was im Gebusche regte, Empfanden sie die Furcht, die herz und Brust bewegte. D treugesinnter Trieb, du zeigst dem Schäfer an, Wo er die Schäferinn, sein Liebstes sinden kann. Das traf auch ikund ein; denn Licas und Thamir Verfolgten diese Spur, und zeigeten sich hier.

Der angenehme Streit der schönen Schäferinnen War benden Schäfern lieb, die heimlich zugehört, Besonders dem Thamir, der ohne zu gewinnen, Ben vieler Quaal und Pein, ein sprodes Herz verehrt. Florise war bestürzt und suchte zu entsliehen, Sie lief aus dieser Flur mit schnellen Schritten fort. Man kann hiedurch, doch schwer, der Unruh sich entziehen; Denn ein verirter Sinn weis keinen sichern Ort.

Thamir verfolgte fie, was war nun anzufangen? Sie mufte zornig thun, und ihn nicht wieder fehn Er hatte fie durch Lift boch endlich hintergangen 3 Nun wuft er was ihr Mund nicht wollte zugeftehn.

Je le prens à danser deux ou trois fois de suite, Mais après je prens son Rival.

Silvic.

Voyez julqu' à quel point va ma douceur extrême. Un jour Licas & moi nous caressions mon chien, Nous le baissons ensemble, il me baisa moi-même, Je feignis de n'en sentir rien.

Florife.

Avec art quelque fois j'adoucis mon empire, Il tomba l'autre jour un oeillet de mon sein, Il y fut replacé de la main de Thamire, Quoi qu'il conduisit mal sa main.

Silvie alloit encore reprendre après Florise,
Quand l'une & l'autre sut surprise
D'entendre un buisson qui trembla.
Que des Amans l'instinct sidelle
Les conduit surement sur les pas d'une Belle!
Licas & Thamire étojent là.

L'agréable combat que celui des Bergéres,
Pour les témoins cachez qui vinrent l'écouter,
Pour Thamire sur tout, que par de longs mystéres,
On avoit voulu tourmenter!
Florise fut confuse, & d'une promte course
Hors de ce lieu précipita ses pas,
Dernière, mais soible ressource
Dans de semblables embarras.

Thamire la suivit, que pouvoit-elle saire? Resuser de le voir, marquer da la colére, Qu'il surprit un secret si long-temps resermé; Encor quelle colere, & quelle soible cause

D'a-

Allein was hilft der Zorn, den Schäfer anzuklagen Zu welchem Berz und Bruft die zärtste Neigung tragen? Sie that es zwar; allein es gieng bald überhin. Ihr Herz ergab sich bald, sie änderte den Sinn, Thamir ward ganz belebt ben dem erhaltnem Glücke, Bergalt was er gehort, durch höchst entzückte Blicke.

Jedoch was fieng hierben, nun Amarillis an? Man gab nicht Achtung drauf, wo fie war hingekommen. Sie hatte kaum den Streit der benden wahrgenommen So dachte sie daben: Beilich nichts helfen kaun So wird es ohne mich gethan.

# Ueber die Augensprache.

### Elegie.

Und es die ganze Zeit mir selber nur zu klagen Daß sie mich überwand, so bald ich sie nur sah, Wenn ich nich scheuen will, ihr dieses vorzutragen? Ich will ihr nur gestehn was in der Seele steckt; Vielleicht kann sie dazu den besten Nathertheilen. Wenn gleich ihr schoner Blick mir tausend Quaal erweckt, Das Auge das mich rührt, kann meinen Schmerz auch beilen.

Anbetenswurdige, ich kenne deine Macht, Hor meine Seufzer an, die deine Reizung fodert. Die Liebe fündigt nicht an dir aus Unbedacht, Bergonne daß sie hier vor deinen Augen lodert. Bas sag ich? nein! die Glut die brenne nur in mir; Der Seesen Nahrung ist die stille Pein der Liebe. Ein herz das wirklich brennt, stellt sich kein Glücke für Es wisse denn allein den Ursprung seiner Triebe.

Was

### Pastorale.

D'accuser un Amant aimé!
Elle le sit, & ce sut peu de chose.
Bien-tot son coeur se sut rendu;
Thamire qu' animoit sa fortune presente,
Payoit par les transports d'une slâme contente
Tout ce qu'il avoit entendu.

Mais Amarillis que fit-elle?

Personne ne prît garde à ce qu'elle devint,
Sans doute, Amarillis se tint
Peu necessaire à vuider la querelle.

# Sur le Langage des yeux. El e g i e.

ue me sert-il de voir la charmante Sylvie? Et de passer les jours les plus beaux de ma vie A languir en secret pour cet objet vainqueur, Si je veux lui cacher le penchant de mon coeur ? Il faut lui decouvrir le lecret de mon âme, Pour pouvoir espérer du reméde à ma slâme. Quelques maux qu'en aimant je m'exposeà souffrir, Les yeux qui m'ont bleffe sçauront bien me guerir, L'adorable beauté dont je connois l'empire, Souffrira que mon coeur pour ses charmes soupire: Et loin que mon amour ait de quoi l'irriter, Elle prendra plaisir à le voir eclater: Que dis-je? il ne faut pas que cet amour eclate: L'amoureuse langueur doit être delicate: Un coeur vraiment épris, pour devenir heureux Doit toujours deguiser le sujet de ses seux. Lc

### 362 Schäfergedichte.

Was ift wohl gartlichers, als wenn das Auge fpricht? Die Sprache ruhrt das Berg das in Berliebten brennet. Gie redet hell und ftart, gleichwohl hort man fie nicht; Sie dient dem der die Runft geheimer liebe fennet. Durch fie erklart das Berg, fo Zartlichkeit als Ereu. Mo man begierig ift die Geelen zu verbinden. Durch fie entdecket man was da verborgen fen Wo bendes Beift und Berg die Reizungen empfinden. Sie mifcht fich überall ben ftillen Seufzern ein, Wo man geschäftig ift, die Gehnsucht anzuzeigen : Und fury, es wirfet mehr als aller Glang und Schein Die stumme Redefunft, und das beredte Schweigen. Und fonnt ich nur die Glut die mich aus mir gesett, Der schonen Sylvia auf diefe Art beschreiben, Co murbe fie vielleicht durch diefen Streich verlett, Und mir durch diefe Lift geneigt und gunftig bleiben. Wohlan ihr Augen auf, und gebt ihr zu verstehn Was ihrer Schönheit Pracht in meiner Seele zeiget. Thut nur was euch gefällt, ihr macht es allzeit fcon, Mein Berge billigt es, auch wenn ihr nichts verschweiget. Mein Glud fommt darauf an daß ihr einnehmend fend, Daß ihr fie überzeugt, ich fen ihr ftets ergeben, Durch euch werd ich betrubt, durch euch werd ich erfreut, Ihr bringet mir den Tod; ihr bringt mir auch das leben.



### Pastorale.

363

Le langage des yeux est un langage tendre, Que l'Amante & l'Amant sçavent assez comprendre; C'est celui dont se sert l'Amant pour charmer; C'est celui dont se sert l'Amant qui sçait aimer; C'est celui qu' on entend chez les Amans fidelles Qui veulent fignaler leurs ardeurs mutuelles: Et c'est par lui qu'il faut qu'on exprime d'abord Tout ce que fait sentir un amoureux transport. Ce langage muët, cet eloquent filence, Peut persuader souvent beaucoup plus qu'on ne pense; Il se mele aux langueurs, il se joint aux soupirs Quantil veut d'un coeur tendre expliquer les desirs: Et si dans les transports dont ma slamme est suivie Te me servois de lui pour le peindre à Sylvie; Peut-etre qu'un agent si fin, si delicat, Feroit en ma faveur quelque heureux attentat. Agissez donc, mes yeux, & faites lui connoître Tout ce que sa beaute en mon âme a fait naître. Je veux; je vous permets, tout ce que vous plaira, Mon bonheur dependra de vôtre promte adresse. Vousferez par vos soins mon bon ou mauvais sort, Et j'attendrai de vous ou la vie ou la mort,



Apo-

### 364 Bertheidigung des P. Cerceau,

Wertheidigung des P. Cerceau wegen des Zeitvertreibes den er zuweilen darinn findet, nach des Marot Art Bersezu machen.

Mer sonsten Berse schreibt, der andert nicht den Sinn;

Der Muller mahlte sonst, er mahlt noch immer hin. Saßt man das Schicksalgleich, wer kann ihm widerstehen? Thu ich gleich noch so toll, mus ichs doch lassen gehen. Ich nehme mich in acht, die Muse wagt es doch; Ich machte manchen Bers, ich mache manchen noch. Wie hat man nicht geschmählt, was hab ich ausgestanden, Wann ihrer viele hier was zu erinnern sanden? Ein bittrer Tadler hat mirs oftmals vorgeruckt, Und mancher wahrer Freund mich ernsthaft angeblickt, Wie ! bist du klug, kannst du sonst nichts als Verse machen?

Hor mit den Possen auf, man wird dich sonst verlachen. Fang doch dutrefflicher und grundgelehrter Mann Nun etwas nüglichers und etwas edlers an, Brauch besser deine Zeit, und deine seltnen Gaben, Damit so herz als Ohr weit mehr Vergnügen haben.

Wie oft, wie oft hat es mich felbsten nicht gereut? Ich war, so wie mich dunkt, zur Besserung bereit, Bestürzet und verwirrt, und dies der Reime wegen; Sie wurden oft verlöscht durch einen Thranenregen. Ich schwur wohl hundertmal, und nicht aus Henchelschein: Ich dichte weiter nichts, es sen groß oder klein. Ich sichne wöhl hundertmal; ich muß mich selbst ents

Mein Schweren hilft mir nichts, Apollo wills nicht horen.

Der graufame Egrann merkt es und lachet nur,

80

Apologie du P. Cerceau fur ce qu'il s'amuse quelquesois à faire des Vers, & à en faire dans le style de Marot.

Qui fit des Vers, des Vers encore fera,
C'est le moulin qui moulut & moudra.
Contre l'étoile il n'est dépit qui tienne,
Et je me câbre en vain contre la mienne:
Malgré mes soins ma Muse prend l'essor,
J'ai fait des Vers, & j'en resais encor.
Que de leçons, & même à juste titre,
Ai-je essuyé pourtant sur ce chapitre!
Aigres Censeurs me l'ont tant reproché,
Tant vrais amis m'ont sur cela prêché!
Hé quoi! toûjours des Vers, êtes-vous sage?
Ah! Renoncez à ce vain badinage;
Occupez-vous, grave & solide Auteur,
D'un plus utile & plus noble labeur;
Et, pour charmer nos coeurs & nos oreilles,
Tournez ailleurs vos talens & vos veilles.

Combien de fois touché de repentir,
Me suis je cru prêt à me convertir!
Honteux, consus de mes rimes passées,
Rimes souvent par mes pleurs effacées,
J'avois juré cent fois d'un coeur contrit,
De ne tracer Vers ni grand, ni petit,
Juré cent sois, je l'avoue à ma honte:
J'eus beau jurer, Apollon n'en tint compte.
Tyran cruel, il rit de nos sermens,

Com-

### 366 wegen seines Vers machens.

Go wies die Liebe macht ben ber Berliebten Schwur. Die Buffe mar verstellt, ich hab es wohl empfunden, Ich fehrte bald gurud, und ward aufs neu gebunden. Der Brand der frischen Glut erhiste Muth und Ginn; Die Berfe floffen mir auch wider Willen bin. Go übel geht es mir, fo fehr muß ich mich zwingen. Beflagt ihr Freunde mich! helft mich zu rechte bringen! Es hat mir ein Berweis von euch fonft wohl gethan, Und bennoch fang ich ftets mein Lied von neuem an. Nedoch was euch betrifft, ihr Zadler, die mein Reimen Auf folche Frenheit bringt, daß ihr von Laftern traumen Und auch wohl sagen konnt, daß alle Dichteren Mach eurem dummen Ropf recht groffe Gunde fen, Beschwert den Teufel nur der mich bisher befeffen; Wo nicht, fo laßt mir Zeit bis ich ihn felbft vergeffen. Berdammt die Reime nur, jedoch nicht allzuscharf, Won denen ich mich faum den Bater nennen darf, Die meine Thorheit hat, die blinde Luft zu buffen Der angebohrnen Kraft recht mit Berdruß entriffen.

Bas? ist das Reimen denn so eine Lasterthat! Das Reimen so mein Fleiß sich oft erwehlet hat. Ihr schreibt was enchgefallt in ungebundnen Zeilen, Und mir verwehrt ihr es in Versen mit zu theilen? Bird ein Gedanke wohl der in sich schäpbar ist Deswegen schlechter senn wenn ihn ein Reim einschließt? Kann Ordnung, Maaß und Schmuck die Verse wohl

verderben Die voller Unschuld sind, und an sich Ruhm erwerben? Ihr Tadler, die vielleicht so Neid als Bosheit qualt, Wosern mein Vers euch mehr als andern was verhelt, Wo was zu sinden ist, da ich die strengen Säge Der weisen Tugenden verringre und verletze, Ist meine kalte Schrift nicht an Ersindung reich, Verdammt mich, ihr haht recht, ich unterschreib es gleich? Doch wenn ihr darauf zielt, daß ich nur Verse mache Comme l'amour rit de ceux des amans, Je me trouvai penitent infidelle, En vrai relaps rembarqué de plus belle: D'un nouveau feu je me fentis brûler, Et malgre moi je vis des Vers couler, Dans cet état de contrainte cruelle, Plaignez-moi vous, dont j'honore le zéle, Sages amis, j'ecoute vos leçons; Mais j'en reviens toûjours à mes chansons.

Pour vous, Censeurs, qui de mes foibles rimes, Osez par tout me faire autant de crimes, Et qui croyez dans votre esprit bouché Que faire un Vers cesoit faire un péché; Exorcisez le Démon qui m'obsede, Ou par pitié souffrez que je lui cede; Et condamnez avec moins de rigueur, Des rimes dont je suis à peine Auteur, Et qu'une aveugle & bizarre manie Malgré moi presquearrache à mon genie.

Mais quoi! rimer ainsi que je l'ai fait Est-ce après tout un si grave forsait? Vous écrivez ce qu'il vous plaît en prose, N'oserois-je en Vers faire la même chose? Un sentiment par lui même estimé Est-il mauvais quand il devient rimé? Et dans des Vers d'ailleurs pleins d'innocence, L'ordre, le tour, met-il quelque indécence? Censeurs malins, & peut-être jaloux, Si dans mes Vers j'ossense autre que vous; Si la vertu, si l'austere sagesse, Ytrouve rien qui l'esseure, ou la blesse, Sì froid Auteur, j'ennuie en mes écrits, Condamnez-moi, j'ai tort, & j'y souscris. Mais quand, suivant une injuste maxime,

Pré-

### 368 Vertheidigung des P. Cerceau,

Und darum mit mir gankt, und bloß in diefer Sache Den falchen Regeln folgt, die nicht gegründet find,

So sag ichs rund heraus, daß ihr hier nichts gewinnt. So reime doch nur fort, so hort ich einen sagen, Wer soll das Muster senn; wem suchst du nachzujagen? En schämst du dich denn nicht? was denkst du? dem Marot.

Der wunderliche Ropf, der flugen leute Gpott, Ben deffen Muse schon die Geifter langft verflogen, Mur daß er fich mit Doth ber Schande noch entrogen. Berlaß die Schreibart doch, die fauter Poffen macht, Und wenn du nun mit Spott den Marot ausgelacht, Go zwinge dich behend zu der erhabnen Ode, Dem herrlichsten Gedicht, dem Stude nach der Mode; Das im Gefange fren, und doch erhaben flingt, Das Ronige bestrickt, ja felbft die Gotter zwingt. Wer diefes fagen will, der muß aus Einfalt fchlieffen, Und Belicons Gefes gewiß noch gar nicht wiffen. Dir, die des Eigenfinns gebohrne Sclaven find, Des Gottes deffen Macht daselbsten alles bind't. Wir muffen unter ihm in vollen Zwange leben, Und fingen bas allein, was er uns eingegeben. Er fragt nicht, was man will, er giebt was ihm gefällt, Wenn jemand ja noch was von diefem Gott erhalt. Er theilt es alfo ein, macht er einmal Docten. Daß der die leger hat, und jener die Trompeten. Dem ziehet er ein Rleid des muntern Luftspiels an t Da jener den Cothurn hingegen tragen fann Der foll durch Macht und Rraft die Bergen an fich gieben, Und jenen weiset er zu garten Elegien Den übertrifft niemand wenn er Cathren fchreibt. Da iener sonft ben nichts als Madrigalen bleibt. Diervon hat Marot nichts auf feinen Theil befommen. Und bloß die Zierlichfeit und muntern Scherz genommens Und hat fein Erbgut mir auch fonft nichts vorgespart, ලා Précisément sur cepoint: que je rime, Vous prétendrez me faire mon procês, Vous le ferez sans fruit & sans succés,

Or rimez donc, dit un ami fidelle.

Mais quel Auteur prenez-vous pour modelle?
C'est une honte, y pensez-vous? Marot,
Homme verreux. & digne du garot,
Et dont jadis la Muse evaporee
A grande peine échapa la bourée.
Désaites-vous de ce style badin;
Et laissant là Marot avec dédain,
D'un vol leger elevez-vous à l'Ode,
Piece si noble & si fort à la mode:
Et dont le chant hardi, melodieux,
Charme les Rois & touche jusqu'aux Dieux.

Qui parle ainsi, certes ne connoît gueres, De l'Hélicon les loix & les mysteres. Esclaves nez du Dieu capricieux, Dont le pouvoir regle tout en ces lieux, Nous n'avons point de choix dans son Empire, Et nous chantons selon qu'il nous inspire. Sans consulter sur cela nos souhaits, Ce Dieu dispense à son gre ses bienfaits: Donne à chacun, en le faisant Poëte, A l'un la lyre, à l'autre la trompette; A celui-ci chausse le brodequin, Eleve l'autre au Cothurne divin, Accorde à tel la force & l'energie, Reduit tel autre à la tendre Elegie, Dans la Satyre il rend l'un sans egal, Et borne l'autre au simple Madrigal De tous ces dons Marot n'eut en partage, Qu'un élegant & naïf badinage; Et s'il est rien que j'en aie herite,

C'est

## 370 wegen seines Vers machens.

So iste der Firnis doch der ungezwungnen Art. Rein hoher Sinfall darf in meinen Schriften pralen Ich will nur meinen Keim mit diesem Firnis malen. Die ungefünstelte, die muntre Farbe macht Daß mein geringer Vers es hat so weit gebracht. Reizt meine Muse nicht durch den entlehnten Schimmer, Ist sie doch angenehm; denn sie gefällt noch immer, Und weil die Wahrheit sich hier mit dem Scherz verseint,

So lernt man oft daben wenn man zu lachen mennt: Und daben bleib ich auch. Ich laß die Leper liegen, Ich sollte sie ja nicht vom Gott der Berse kriegen. Er hebet dies Geschenk vor seine Rinder auf. Ein anderer nehme sie und spiele hoch darauf; Und wer? la Motte? ja, und wen er sonst erhöhet, Daß er die Harmonic des Seitenspiels verstehet. Uns aber, die wir nur, so wie die Frosche schrenn, Gesällt der susse zon, wir wollen stille sen.

Das thut kein Franzmann nicht, ich muß es nur be

Und mag es seinen Jehl, und eigne Thorheit nennen. Wosern es einem nur in einer Art gelingt, Co stehn zehn andre auf, daß jeder darnach ringt. Man sieht sie ja so gleich, kams noch so hoch zu stehen, Auf eben diesen Weg, als rechte Schopse gehen, Sie nehmens mit ihm an, und wagen es drauf los Dem Meister vorzugehn, und thun vortrefflich groß. La Motte, seit dem du die Kunst so wohl getrieben, Daß du ein schones Buch voll Oden haft geschrieben, Mein Gott! was für ein Schwarm hat solches nach

Sie strengen ihren Hals zum Ton der Oden an. Kein Bers sieht anders aus, man reimet nur in Oden. Ja darauf sehn sie starr, und als so viel Pagoden Bewegen sie sich auch, und immer einerlen, C'est un vernis de sa naïveté. Sans m'égarer dans des routes sublimes, De ce vernis je colore mes rimes; Et dece simple & naif coloris, Mespetits Vers ont tire tout leur prix. Par ce secours emprunté si ma Muse Ne charme pas, pour le moins elle amuse; Etpar le vrai, qu'elle joint au plaisant, Quelquefois même instruit en amusant, Je m'en tiens-là, sans toucher à la Lyre, Qu'au Dieu des Vers il plût de m'interdire. Pour ses cheris il reserve ce don : Laissons chanter fur ce sublime ton Et qui? La Motte, & tel autre genie, Qui de la Lyre a conçû l'harmonie; Et n'allons pas, Poëtes croassans, De leurs concerts troubler les doux accens.

Denos François, jene sçaurois m'entaire, C'est la solie & l'écueil ordinaire.
Des qu'en un genre un Auteur réussit,
D'imitateurs un nuage grossit:
Vous les voyez bientôt, quoiqu'ilen coûte,
En vrais moutons suivre la même route,
Entrer en lice & courant au hazard,
Le disputer spresque aux Maîtres de l'art.
De puis le tems la Motte, que ta plume
Sçut nous donner d'Odes un beau volume,
Combien d'Auteurs, s'attribuant tes droits,
Au ton de l'Ode ont ajuste leurs voix!
Plus d'autres Vers, ils ne riment qu'en Odes;
Et desormais, comme autant de Pagodes,
Ace seul point fixez egalement

### 372 Wertheidigung bes P. Cerceau

Als ob ein einzger Kopf auf ihren Schultern sen. Ich lache wenn ich seh die durre Muse singen, Sie mennt wie Pindarus ein hohes tied zu bringen, Und schämt sich nicht daben. Was ist es, das sie heult? Ein schlechtes Madrigal in Strophen abgetheilt: Wie schwermet der Poet und suchet hoch zu steigen? Er ruft den Pindar an, er soll sich zu ihm neigen: Dann sieht ihm alles fren, der gute Pindar klagt, Daß jeder Reimenschmied ihn aus der Ruhe jagt.

Wer iso seufzen will, wer weinen will und lachen, So gar nur Athem ziehn, muß es in Oden machen. Es scheint daß dieser Geist in allen Leuten steckt, Der Musenberg ist ganz mit Oden überdeckt. Soll ich auch so wie sie in Wolken mich verlieren? Mein Ohre läßt sich nicht von ihrem Tone rühren. Nein, nein, ich will vielmehr, und zwar mit bestrer Ruh,

2m untern Berge ftehn; ich lache noch dagu.

Marot gefällt mir wohl, ich muß es nur befennen; Ich hor ihn überall den guten Dichter nennen, War er ein braver Mann, fo liebt ich ihn noch mehr. Er war ein Langenichts und das verdrießt mich febr. Ihr folgt ihm wie er ift: ich folg ihm, ja, im Schreiben, Im Leben aber nicht, fo mag ich es nicht treiben. Sagt, ob die Schreibart benn, fo alt fie immer ift, Micht etwas liebliches, und schones in sich schließt? Marot gefällt und gilt, und dies feit langen Jahren. Ich geh ihm allzeit nach, und heißt das schlecht verfahren, Co mag ich leider! wohl, in dem was ich gethan, Ein grofferer Gunder fenn, mehr als man glauben fann. Mit gleicher Rubnheit will ich mich ja untersteben Dem griechischen homer, ben Romern nachzugehen. Birgil, Horas find es, die Benden ohne licht Und voller Finfterniß, ja; denn fie glaubten nicht. Sab ich nun dies gethan, und ihr fonnt mich nicht Schelten,

Wie

Ils n'ont plus tous qu'un même mouvement. Je ris de voir leurs Muses pulmoniques, Nous fredonner, sur des tons presqu'usez, Des Madrigaux en strophes divisez. Que dans son vol le Poëte s'égare Tout est permis en invoquant Pindare, Qui des ensers se plaint qu'à tout propos, Un froid rimeur vient troubler son repos.

Ce n'est donc plus qu'en Odes qu'on soûpire, Qu'on rit, qu'on pleure, & même qu'on respire, De ce démon tout paroit obsédé, Et le Parnasse est d'Odes inondé, Irois-je encor, me perdant dans la nuë, De ces Messieurs augmenter la cohuë? Non, j'aime mieux, avec moins de fracas, Me contenter d'un étage plus bas.

Quant a Marot, il me plait, je l'avouë, Pour bon Poëte en tous lieux on le louë; Je le voudrois encore homme de bien, Et me deplaît qu'il fût un peu vaurien Vous l'imitez tel qu'il est: Je l'imite, Dans son style, oui, mais non dans sa conduite: Etn'a t-il pas, cestyle, quoique vieux, Je ne sçai quoi de fin, de gracieux? Depuis long-tems Marot plaît, on le goûte; Si je fais mal en marchant sur la route, Te fuis, helas! par un pareil endroit, Bien plus coupable encor que l'on ne croit. Tant que je puis, avec la même audace l'ose imiter Virgile, Homere, Horace, Grecs, & Romains; Auteurs qui dans leur tems Vêcurent tous Payens & mécreans; Si je l'ai fait sans en être blâmable.

21 a 3

Pour-

### 374 wegen feines Versmachens.

Wic? foll benn dieses nun nicht benm Marot auch gelten? Soll benn ein hende mehr, als wohl ein Keger senn? Marot, zum wenigsten, schrieb man zu Christen ein. Verdammt, worin er irrt, ihrmögt euch auch beschweren Daß seine Mennungen nur Aberglauben wären z Ich thu es ebenfalls: was diese Männer thun, Drauf soll mein Glaube nicht, auch nicht mein Thun beruhn.

Doch was die Kunst betrifft, den edlen Wig im Schreiben, Da Griechenland und Nom, und Frankreich Meister bleiben.

Die mocht ich gar zu gern in meinen Schriften febn. Ich folge, follt es auch von weitem nur geschehn : Das schone, das hier wachft, mit luft zusammen lefen, Und wenn in ihrem Bers etwas beschmußt gewesen, Mich durch den reinen Strich, fo viel ich fann, bemuhn, Es auf was befferes und murdigers ju giehn. Go wie zur Frühlingezeit die weife Bienepfleget, Wenn fie ben fuffen Gaft vor uns gufammen traget, Muf rothe Rofen fliegt, fich nicht auf Stacheln fest, Und fich an weiter nichts als Blumenfaft ergest. Das ift ein Unterricht, den bier die Biene giebet. Wonach die Mufe fich mit gutem Fortgang übet, Und allzeit aus der Schrift woraus ihr Zon fich ftimmt, In ihrer Machahmung allein bas gute nimmt. Ein Mann fen noch fo fcblimm, im Bofen gang erfoffen, Bon feinen Gaben fann man doch was gutes hoffen. Wenn man die helfte nur ben Feinden nugen fann, Go heißt dies allezeit gewiß sehr viel gethan. Ich lerne vom Marot nichts das was bofes zeige : Drum wundert euch nur nicht, wenn ich auch niemals schweige.

Man lasse mich nur gehn, ich suche recht den Kern; Stort mich im Reimen nicht; ich thu es gar zu gern. Ich halte daben Maaß, man rede nach Belieben,

Digital by Google

Pourquoi Marot me rend-t-il plus coupable? Un heretique est-il pis qu'un Payen? Marot, du moins, Marot étoit Chrétien. Qu'on le condamne, & que l'on se recrie, Et fur l'Erreur & fur l'Idolatrie ; I'en fais de même, & ma foi, ni mes moeurs, Ne prendront rien jamais de ces Auteurs. Mais pour cetart, cette noble finesse, Prisée en France, à Rome & dans la Gréce. Que je voudrois avoir dans mes ecrits, Suivre de loin ces merveilleux Esprits; Et recüeillant des beautés chez eux nées, Mais dans leurs Vers trop souvent prophanées, Sur de meilleurs & plus dignes sujets, D'un pinceau chaste en répandre les traits! Telle au Printems voit-on la sage abeille, En voltigeant sur la rose vermeille, Laisser l'epine, & du suc de la fleur Tirer pour nous un miel plein de douceur. Sur ces leçons que l'abeille lui donne A petit bruit ma Muse se façonne, Et d'un Auteur, dont elle prend le ton, N'imite rien que ce qu'il a de bon. Qu'il soit mechant, scelerat, hypocrite, De ses talens sans risque l'on profite; Et n'y pût-on reuffir qu'à demi, Toûjours autant de pris sur l'ennemi.

Desormais donc sur Marot qu'on se taile, Je n'en prends point de teinture mauvaise: Qu'on me le laisse avec soin écrémer, Et que sans trouble on me soustre rimer. J'y suis sort sobre, & quoique l'on en dise,

21 a 4

Digital by Google

### 376 Vertheidig des P. C. wegen 2c.

Ich hab es niemals so als wie mein Werk getrieben. Seit ich die Suffigseit der kleinen kust erkannt Hab ich zuweilen wohl was Zeit darauf gewandt: Doch überzehle mans nach Stunden und nach Tagen, In zehen Jahren hats dren Monat ausgetragen Und diese kurze Zeit ist doch kein Zeitverlust; Ein Geist ermüdet sonst, der nichts von Ruh gewust. Der eine legt sich hin; ein andrer geht spazieren; Ich übe meinen Wis; soll dem nicht mehr gebühren? Dat mich was Christlichers und Edlers matt gemacht, Reim ich, wenn andere die Zeit mit nichts verbracht. Das Erdreich ruhet aus das andern Samen träget; Die Regel hab ich mir beständig vorgeleget.
Der Wechsel in dem Ammt und in der Arbeit auch, Schafft nur die rechte Ruh, das ist mein alter Brauch.

Ein Mensch kann auf der Welt nicht ohne Fehler leben,

Ich reime wenn mein Trieb mir etwas eingegeben. So viel der Jehler sind, und deren Knecht ich bin, hat der zum Unglud doch den grösten Eigensinn. Ein Fehl der mich verdreust; dem aber, ob man schmalet, Es dennoch in der Welt an keinem Gonner sehlet. Man hat mich durch den Vers, ich weis es, angeschwärzt. Ein andrer weis mirs Dank, drum schreib ich auch beherzt. Ja darf ich auch was hier zu meinem Schuse wagen Und mag ich auch hievon was ich gedenke, sagen, So heists: der mich verdammt, und macht sich damit groß, Der spricht im Herzen doch mich von dem Fehler los.



### Apologie du P. Cerceau. 377

Je n'en fais pas mètier & marchandise.

A ces petits, mais doux amusemens,
Ce que j'ai mis quelque sois de momens,
Qu'on le rassemble en heures & journées,
Ne sera pas trois mois sur dix années.
Ce peu de tems n'est point un tems perdu,
L'esprit ne peut être toûjours tendu.
L'un se repose, un autre se promene:
Fais-je pis qu'eux en exerçant ma veine?
Las d'un travail plus noble, ou plus Chrétien,
Je sais des Vers quand d'autres ne sont rien.
Changeant de grain la terre se repose:
En travaillant je sais la même chose;
Et changement de travail, ou d'emploi,
Fut de tout tems un vrai repos pour moi.

Personne ensin n'est parsait dans la vie,
J'aime à rimer quand il m'en prend envie.
De maints désauts, dont je suis dominé,
Pour mon malheur c'est le plus obstiné:
Désaut fâcheux, mais qui, bien qu'on en gronde,
Ne déplast pas pourtant à tout le monde;
Je me suis vû pour tels vers denigré,
Dont en bon lieu l'on m'a sçu quelque gré:
Si j'ose même ici pour ma désense,
Sur ee point-là dire ce que je pense,
Tel me censure & me damne tout haut,
Qui dans le coeur m'absout sur ce desaut.



Ma 9

Schrif-

# SCHNJFTEN in ungebundener Rede.

Digital by Google

I.

#### Antrittsrede in der Deutschen Gesellschaft ju Leipzig, abgelesen.

#### Meine herren.

To fehr mich ihr edelmuthiges Unerbiethen in Berwunderung gefetet, fo fehr, und vielleicht noch beftiger durfte die gelehrte Welt jugleich über ihrer allerfeits gang unverhofften Entschluß erstaunen. Wenn fich gewöhnliche Sachen, an welchen man feinen sonderlichen Unterschied von andern taglichen Begebenheiten mahrnimmt, den Augen der Sterblis chen darftellen, fo empfindet unfere Geele feine aufferordentliche Bewegung daben. Denn die allzu oftere Erfahrung verbietet uns ben foldbem Unblicke lange So bald aber folche Dinge uns in das ftille ju fteben. Untlig leuchten, oder jum wenigsten in unfer Dhr Dringen, welche von der taglichen Erfahrung abweis chen, und uns alfo als etwas Unerhortes vortommen : Go fann es auch nicht andere feun; als daß unfere Geele ben der entstandenen Berwirrung viel zu thun bekommt, und uns die Bewunderung ju gang aufferordentlichen Betrachtungen und zu vielem Rachfinnen verleiten muß.

Sie, hochzuehrende Berren, rufen mich (welch ungewöhnlicher Wink!) in ihre gelehrte Gefellschaft, und fordern, daß ich einen weiblichen Namen mit in die Rolle mannlicher Musen einzeichnen soll. Dieses wird unsehlbar der ohnedies zur Spotteren geneigten und und sehr geschickten Welt neuen Stoff geben, ihre freymuthigen Gedanken herum fliegen zu lassen, und die allerherrlichsten Glossen darüber zu machen. Ja ich selbst bekinde mich nieht in den Umständen, ihre, obscheich einhellige Wahl zu rechtsertigen, und die mir hierunter geschehene Ehrenbezeigung gegen die Neider und Misgunstigen mit geruhiger und sorgloser Secle zu vertheidigen: Weil die Kräfte meiner Sinnen nicht zulänglich sind, den Ursprung ihres Beginnens außzusorschen, noch einen einzigen Bewegungsgrund, zu ihrem und meinem Vortheile, tadelsuchtigen Gemüsthern entgegenzu sehen.

3ch mag hinblicken, wohin ich will, fo finde ich nichts, welches mich dergleichen Ehre wurdig machen, und mir die Aufnahme in eine fo gelehrte Bunft zuwege bringen konnte. Erwegen fie meine fchlechten Schrife ten, Die meiner schuchternen Mufe, welche nur zu ihrem Beitvertreibe und bloß jur Ergoblichfeit Den Riel ergriff, aus den Sanden gespielet, und halb abgemungen worden: fo kann ich gar nicht glauben, Daff felbige fahig fenn follten, ihnen von mir ein folches Bild zu machen, welches an die Lorberbaume ihres Musenhanns mit aufgehänget zu werden verdienete. Gie find noch roh, und ich weis mehr als zu wohl, daß meine nur halb gescharfte Feder ganz anders gespiset werden muß, und daß ich, ungeachtet fie mich aus gang befonderer Soflichkeit und fonder einis ges Berdienst auf ihren gelehrten Berg mit erhoben, noch fehr viele Sugel und Felfen zu überfteigen vor mir finde.

Sehen sie selbige zu meinem Vortheil mit gutigen Augen an, und fallen ein gelindes und bescheidenes Urtheil darüber; so habe ich selbiges für nichts anders,

# in der Deutschen Besellschaft. 383

als für ein Zeichen ihrer Großmuth und der ganz ausenehmenden Gütigkeit, auf und anzunehmen, so die Gelehrten insgemein gegen weibliche Schriften blieckenzu lassen pflegen. Sie schmeicheln unsern Blatzern durch ihren höslichen Benfall, und nehmen die allerschlechtesten und gemeinsten Kräuter, so auf unsern Feldern hervor keimen, vor die schönsten Balzsamstauden an: vielleicht unsere schüchterne Geister durch solches unverdiente Lob beherzt zu machen, und sie zu einem höhern Fluge anzuslammen.

Allein ift es wohl möglich, daß dergleichen allgemeiner Vortheilund bescheidene Aufnahme, deren sich
alle andere Damen rühmen können, meinen schlechten
Alrbeiten gleichfalls zuwachsen könnte? Schrecket
euch denn nicht, ihr Hochdeutschen Musen, der bis
anherd verspürte Haß und Neidab, welcher meiner
Feder nachgeschlichen? Mit was für ausbündigen
Beweisgründen spricht man nicht hier und dar dem
sämtlichen deutschen Frauenvolke die Fähigkeit und
Geschicklichkeit, gelehrten Wissenschaften nachzuhängen, ernstlich ab? Beherzigen sie also wohl was
sie thun, meine Herren!

Blicke ich mit den Augen des Gemuthes nach ihret Berfammlung, so finde ich sie allerseits mit etwas beschäftiget, welches mich in nicht geringe Furcht und Schrecken zu sehen vermögend ist. Die geschrte Welt weis langst ihre Absichten, die jedermann so löblich, als nüglich, ja höchst nöthig benennen muß. Ihre bereits abgelegten und uns öffentlich mitgetheilesten Proben, sind unverwersliche Zeugen ihrer vorstrefslichen Bemühungen: und dersenige mußte auch nicht einmal den geringsten Schatten von dem Lichte der Vernunft ben sich verspüren, der nicht ihr se edles Verfahren höchst rühmenswürdig erachten wollte.

Unfere

Unfere Sochdeutsche Sprache, bey welcher viele fremde Seuchen eingeriffen waren, fchienin den letten Bugen zu liegen. Was geschickte und der Sprache machtige Manner durch ihre reine Schreib = und Mundart aufgebauet hatten, das riffen andere munderlich gefinnte und verkehrte Ropfe wieder ein: weil fie fich in den vermennten fuffen Klang der aus= landischen Worter allzusehr vergaffet hatten. groß und angefüllet auch bas Schathaus der Deut= ichen Sprache mar, darinnen auch nicht der allergeringste Mangel an Wortern gespuret ward, vor fo arm fahe man fie doch ben allem ihren Reichthum an : und ftellete fich nicht anders, als wenn es hochft nothig ware, ben ausländischen Nationen ein Allmofen einzusammlen, um ihrer Durftigfeit dadurch zu fatten zu fommen.

Wie konnte es daher wohl anders seyn, als daß sie sich in ihrer Mutter Schooß wiederum verlohr, und auf demjenigen Boden des Erdkreises, wo man ihr die Wiege ehemals aufgestellet hatte, man ihr auch wiederum den Sarg hinsehete? Ihrer viele hielten es vor einen sonderlichen Zierrath, mitten in Deutschland undeutsch zu reden und zu schreiben. Ja sie bestiessen sich mit allem Ernst und Sifer, der heutigen Welt, als welche sehr viel auf die Alterthumer zu halten, und selbige besonders zu verehren pfleget, einen ahnlichen Abris von dem verwirrten Thurnbauzu Babel darzustellen, wo man ein Sespräch im Reich der Lebendigen, von allen Wölfern der Welt mit sonderbarem Vergnügen ans

horen konnte.

Der meisten Schriften sahen einem allgemeinen Aufschlagebuch sehr gleich, auf dessen Blattern man alle fremde und auslandische Worter fande; und man traf in vieler Munde so viel Zungen an, als dort das vielkopfige Monster, Sydra, an sich erblicken ließ.

# in der Deutschen Gesellschaft. 385

Die vorher so reine und helle Muttermilch, womit sie ihre Sauglinge und Kindernahrete, ward durch die auslandischen Strome wäßricht gemacht, und Deutschlands Einwohner schämeten sich, nach ihrer angebohrnen Mundart zu sprechen und zu schreiben.

Diesem Unheile und Uebel nun suchen fie in ihren Berfammlungen wieder abzuhelfen, bochzuehrende Ihrer aller Bemuhungen geben Dabin, wie fie ben Berluft wiederum ergangen, und benen aus ihren Landen fonder einiges Berbrechen fo unschuldig perwiesenen Deutschen Wortern und Redengarten ihr poriaes und altes Burgerrecht von neuem fchenken Gie nehmen die Vormundschaft unfrer verweiseten Gracheuber fich : und da die meiften uns ferer Landeskinder ihre angebohrene Gprache fast gar vergeffen, und nach Urt der Vapagoven einen Difche masch von unterschiedenen Sprachen in ihrem Schreis ben und Reden von fich geben; fo bestrebet sich ihre Befellschaft, jener halbangewachsene und frockende Bungen wiederum ju lofen. 3hr Rleif und Eifer ertheilet dem Deutschen Munde Die verlohrene Bestalt und Schonheit von neuem, und durch ihre netten Bors Schriften, die fie fo wohl in gebundener als ungebundener Schreibart ber Welt vor Augen legen, fegen fie aus Dem bisher gang gerrutteten und gerftuckten deutschen Boden gleichsam ein neues Land jusammen, darauf man mit Gicherheit wohnen fann.

Alles dieses, meine Herren, ist etwas herrliches und preiswurdiges, welches auch unsere Nachkommen für was ganz vortreffliches halten, und ihnen den gehöris gen Dank dafür billig abstatten werden. Allein, wenn ich solches mit reifer Bernunft bey mir überlege, so sinket mir wahrlich vor Furcht die Feder aus der Hand, und der Schrecken, so mich hierbey befällt, lähmet mir

in diesem Augenblicke meinen Fuß, da ich ihren deutsschen Hügel betreten, und eine Mitgehülfin in ihrem so wichtigen Vorhaben werden, oder doch heisten soll. Wie wird es mir, frage ich sie, daben ergehen? was werden sie sich wohl von mir versprechen können? Sie suchen (erwegen sie es nur selbst) unsere matt gewors dene Sprache zu stärken: und rusen ein schwaches Werkzeug zu Hüse. Ich soll einen Theil von ihrer Lastauf mich nehmen, und sie wissen den Sheil von ihrer Lastauf mich nehmen, und sie wissen doch wie schwach unsere Schultern sind. Ia mit was für Gewissen mögen sie mich wohl in ihre gelehrte Sesellschaft rusen? Erinnern sie sich nicht daben eines geheiligten Werbosthes, welches dem Weibe in einer Gemeine schweigen heisset?

Doch ich merke gar wohl, was sie auf folchen Entfdluß gebracht, und ihnen allen entstandenen Zweifel auf einmal benommen. Gie werden fich allerfeits auf die Erfahrung berufen, und mir ein und anderes Eremvel fo mohl auslandischer, als Deutscher Damen, fo wirkliche Mitglieder gelehrter Befellschaften abgege. ben, unfehlbar vorstellen, um meine schuchterne Geele ju befriedigen, und mir einen fraftigen Eroft badurch augufprechen. Mir ift auch felbiges gar mohl bekannt. Ich weiß, daß die gelehrte Cornelia Viscopia in die Gefellschaften zu Rom, Siena, Padua und Benedia aufgenommen worden. Roch mehr bewundere ich die vortreffliche Scudern, welche zwar nicht ein Mitglied der Frangbfifchen Academie geheiffen, doch (erstaunen fie nicht hierüber?) den Koniglichen Preis der Beredsamfeit darinnen an dem Lage St. Ludwig erhalten.

Wie viele Deutsche Frauenzimmer, so gelehrten Zusammenkunften, als Mitglieder, bevoewohnet, stellen sich nicht meinen Augendar? Hier erinnere ich mich einer

# in der Deutschen Gesellschaft. 387

einer gelehrten und edelmuthigen Baronesse von Greiffenberg, die ihr kluges Urtheil nicht nur in der Deutsschen Genossenschaft wohl zu sällen weis, sondern sich auch gar zur Obervorsteherin und Zunstmeisterin der Lilienzunft aufwirft. Dort sehe ich eine geschickte Möllerin von Königsberg in Preussen mitten unter gelehrten Männern sien. Bald ertheilet eine tiessimmige Limburgerin ihre Stimme und Meynung in der löblichen Blumengenossenschaft; bald aber erhebet eine in gelehrten Künsten und Wissenschaften wohlersahrene Langin von Nürnberg die Stimme in ihrer Gesellsschaft. Ja die so genannte Pegnisische Blumenzunst winket mir zugleich, und will, daß ich mich an ihrer sinnreichen Müllerin von Rürnberg bespiegeln soll.

Gie haben Recht hierinnen, meine herren, und auf foldhe Weife habe ich und die Welt ihren Untrag por aar nichts ungewohnliches anzusehen. Allein, fegen fie mich ja nicht folden Beldinnen hierinnen an die Geite: Sie irren fich fonft febr. Mein Unvermogen ift mir am allerbesten bekannt, und meine herrsichste und Schönfte Wiffenschaft, fo ich vor allen andern befike, ift Diefe, daß ich wirflich weis, wie wenig ich meinen Rrafs ten augutrauen habe. Stellen fie fich alfo nur felbft den barten Wettstreit vor, ben ihr hofliches Unerbieten und Begehren in meiner Geele erreget. Gierufen mich gang unverhofft unter die anmuthigen Corberftraucher ihres Deutschen Parnaffes, ben welchen fie mir fo Schatten als Beluftigung großmuthig versprechen: und mein Beift ift viel zu blode, den mir angewiesenen Sit einzunehmen. Ich foll forthin ein Mitglied von ibrer gelehrten Bunft heiffen, und die Dhnmacht halt meinen gitternden Ruf gurucke, da er die erften Stufen ihres Mufenhannes betreten will.

Bu was entschliesse ich mich nun? Schlage ich ihnen solches ab, so möchte sich so dann ihrer allerseits edelmüstlige Reigung und Gunst gegen meine schlechte Muse in einen verdienten Haß und Widerwillen verwansden: welchen ich aber nicht gerne, durch mein eigenes Verschulden, auf mich laden wollte; und wodurch ich selbst die Zahl der Widriggesinneten um ein grosses muthwillig vermehren würde. Gebe ich ihrem Vesgehren Gehör, so werde ich selbst meine Schwäche des Verstandes und die wenigen Kräste des Gemüthes in ihren Verathschlagungen und herumgehenden Stimmen verrathen.

Redoch ich überlaffe es ihnen, meine Berren, bor der gelehrten Welt zu verantworten, was fie gethan haben. Hebernehmen fie folches auf ihre Rechnung; Dennich ameifele gar nicht, daß fo viel auserlefene Dichter und fünftliche Redner gefchickt genug fenn werden, den durch ibre Babl meinem Bedunken nach begangenen Rebler por den Augen unfrer Welt zu rechtfertigen, und mich. obaleich als ein unwurdiges Mitglied ihrer Gefellschaft. Dennoch gegen alle Zadler und unverschamte Svotter manierlich zu vertheidigen. Mir verbleibet ber arbfte Bortheil Daben; und meine vorito nur noch fallende Muse wird unsehlbar durch ihre fluge Borfchrift und grundliche Unweisung nicht nur die Zier und Reinlich-Feit unferer Gorache nach und nach erlernen : fich auch ben ihrem scharffinnigen Unterricht in andern nublichen und berrlichen Wiffenschaften verhoffentlich ftarfen.

Muste dort die grosse Schwedische Königin, Christina, selbst bekennen, daß sie nimmermehr durch das blosse Bucherlesen die Bollkommenheit so vieler Wissenschaften erlanget hatte, wosern nicht der Umgang gelehrter Manner ihr darinnen beygestanden: so kann

id)

# inder Deutschen Gesellschaft. 389

ich mir von ihnen allerseits auch sicher versprechen, sie werden durch ihre aufrichtige Unterweisung und Regelsmäßigen Zuspruch meiner unglaublichen Begierde nach guten Künften und Wissenschaften zu statten kommen; und die künftig einzuschickenden Schriften von der meinem Riel noch merklich anklebenden Unreinigkeit und anderm rohen Wesen befreyen. Schonen sie selbige ja nicht, sondern lassen ihr gehöriges Necht wiederfahren. Sodann will ich der Welt und dem Neide zeigen, daß ich ein nicht gar zu unwürdiges Mitglied ihrer rühmenswürdigen Besellschaft gewesen ser, und auf solchen Fall dürfte sich die ihige Verwuns derung derselben in ein Stillschweigen verwandeln.

# II. Abhandlung von der Schmähsucht.

enn wir Menschen der wahren Abssicht des Schöpfers vernünstig nachdenken, und uns das ben selbst befragen, warum er uns allerseits in die Welt gesehet; so können wir nichts anders als dieses darauf antworten; daß wir Kraft des allgemeinen Freundschaftsbandes, welches dieser grosse Urheber der menschlichen Gesellschaft selbst geknüpset, uns versnünstig, bescheiden und einträchtig gegen einander bezeigen sollen. Ein jeglicher siehet sich also verbunden, nach dem uns eingepstanzten Triebe zur Gesellschaft, das seinige zu derselben Besten mit bevzutragen, und unsern Mitburgern, merkliche Zeichen einer ungefärbzten Liebe und aufrichtigen Freundschaft zu geben.

Die Zunge, das edle Glied unfere Korpers ward uns zu dem Ende gegeben, daß wir sie der ist gedachten Absicht gemäß gebrauchen, und damit anderer Menschen Zufriedenheit beförderen sollten: Und die meisten wen-

Bb 3 den

den sie zu nichts anders an, als andere damitzu schmashen und zu lästern: So daß die Schlange welche als das allererste unter den unglückseligen Thieren auf Ersten angegeben wird, das sich durch Lästerung vergansgen, mit dem Fluch zugleich die Art des Berbreschens dessen wir uns gegen unsern Nächsten schuldig machen, auf uns gebracht hat.

Was ist wohl auf der Welt gemeiner als selbst ersfonnene Geschichte, und bittere Worte, zum Nachtheil des Nächsten vor zu bringen? wo sindet man die Menschen beredter und wortreicher als wenn sie des andern Ruf und Ehre zu schmälern, und seinen Namen vor der Welt verhaßt zu machen trachten? Man wendet alle Kräste des Geistes und der Nedeskunst an, den Werth des Nächsten durch erdichtete Unwahrheiten und kühne Verleumdungen zu verringern, und die gute Meynung, so auswertige und einheimische von ihm hegen, zu unterdrücken. Die Vosheit ist ost mächtiger als die Lugend, und man achtet mehr auf das Hirngespinste eines Schmähssuchtigen, als auf die vernünstige Aussuchtung eines Weisen.

Untersuchen wir aber die Ursachen, warum die meissten zu dergleichen Laster so geneigt sind, so werden wir viele Quellen gewahr, aus denen diese schändliche Verlaumdung entspringet. Die reicheste darunter, ist unsehlbahr die Misgunst. Diese den meisten von Jugend auf angewohnte Eigenschaft, ist von solchem Eindrucke, daß die, so sie an sich haben, nichts an andern leiden können, was ihnen einen Vortheil vor der Welt versprechen könnte. Sie sehen alles mit neidischen Augen an; das Slücke worein das Schicks sal andere gesehet, lässet sie nicht ruhig auf ihrem Lagger liegen. Nach langer Quaal und Vangigkeit se

og undby Google

hen sie sich genöthiget, den Vorsatzu fassen: Weil jener guter Rufund Rame höher als der ihrige steigen durfte, so musten sie sich eifrig bestreben, ihn durch Lug und Trug zu verdunkelen, und sich bemühen durch dergleichen niederträchtige Ersindungen, sie dem Volke lächerlich und verächtlich vorzustellen.

Ferner entstehet Die Lasterfucht infonderheit aus ei= ner thorichten und blinden Eigenliebe. Go bald diefe die Berrschaft gewonnen, bildet sich der Lafterer ein, Die Sandlungen anderer Denfchen waren gegen feine weis fen Unternehmungen das tollefte Berfahren; Die unschuldigsten Thaten werden vor Verbrechen ausges fdrien; was die Lugend und Bernunft felbst billigen muß, das beiffet dergleichen eigenommenen Bemuthern ein Lafter; und so bald fie nur den Ramen eines andern nennen horen, regen fie fich fcon um ihren Rich-Oftmals reichen ben einem tersvruch abzufassen. folden unverschämten Menschen Die Rrafte der Bunge nicht zu, fattfame Schmahungen hervor zu bringen, er ergreifet fo gar die Feder, damit fich die boshafte Nachrede Desto besfer in entfernete Derter ausbreiten fonne.

Doch sind es die Misgunst und Eigenliebe nicht alleine, welche den Menschen schmahfüchtig machen, und diesem unartigen Triebe Nahrung geben; ein unsbilliger Groll und eine bittere Feindschaft, zu welcher man doch nicht den geringsten Anlaß gegeben, leget ihsnen bsters die einpfindlichsten Worte in den Mund. Wie viele, mit denen man niemals umgegangen, ja die uns niemals mit Augen gesehen, erkühnen sich densnoch ihren Sift auf uns zu schleten! Andere die sich in denjenigen Zusammkunsten sinden lassen, wo man in der Verkleinerung anderer einen Zeitvertreib suchet, halten es dem Wohlstand gemäß, mit solchen Wölfen

zu heulen. Die angeschensten und gelehrtesten Manner verfallen vielmals aus Unvorsichtigkeit und Eigenliebe auf dergleichen strafbare Aufführung, und diese
sind desto weniger zu entschuldigen, weil sie nicht zu
weibischenUebereilungen gebohren sind ida man hingegen andere noch aus Mitleid entschuldigen könnte, weil
sie sich ofters ben ein und anderem dadurch beliebt machen, und davor manche vergnügte Gesellschaft nach
ihrem Geschmacke geniessen.

Da aber die Schmähfucht heutiges Tages so weit um sich greifet; sollte dieses nicht manchen schüchtern und furchtsam machen, andes Tages Lichtzu treten? im geringsten nicht. Die wilden und brausenden Wels len, schlagen zwar mit Heftigkeit und Ungestüm an Felsen und Klippen, sie erschüttern sie aber dadurch

feines weges.

Es verräth eine niederträchtige Seele, wenn man sich über jedes bitteres Wort entrüsten, oder gar die menschliche Gesellschaft deswegen sliehen will. Man muß von seinen guten und rechtmässigen Handlungen nicht so schlechte Begriffe haben, daß man glaube die Beschimpfung der Thoren sen stark genug, unseren guten Namen auf einmal zu vertilgen. Ist es wohl erlaubet, so viele Schwäche der Seese zu zeigen, als unsere Gegner Armuth an der Tugend an den Tag legen?

Groffe und edele Gemuther stehen in ganz anderer Berfassung. So eifrig auch die Lastermäuler auf sie los brechen, so stille und ruhig sind sie ben ihren 2111-stallen. Wielmals bleiben sie denjenigen noch geswogen, welche ihre kuhnen Urtheile auf das höchste gestrieben haben; so weit gesehlet, daß sie ihren Beleidigern schaden, oder auf gleiche Wiedervergeltung denken sollten. Sie wissen, daß sie durch dergleichen Großmusthiges Bezeigen es dahin bringen können, daß der so sich

vergangen, sich vor sich selbst schämen muß. Geset, er lässet es sich nicht merken, daß er seinen Fehler erkenne, so giebt es dennoch die gesunde Vernunft, daß der an welchem nicht alle Hoffnung versohren ist, auf solche Art am ersten zur Bereuung seines Fehltrittes gebracht wird. Der beleidigte Theil stelle sich ben solchem Versahren der Bosheit das herrliche Exempel des standhaften Cato vor, der als er desentlich durchs gezogen ward, und es selbst anhorete, sich doch gar nicht für beleidigt erklärete. Er bedenke, daß sein Ansehen durch das Rasen und kastern so wenig, als das Mondenlicht durch das Anbellen eines Hundes vermindert werden könne.

Wir find nicht Diejenigen, welche ber Geele alle Empfindlichkeit rauben wollen. Mit was für Rechte wollten wir ihr dieselbe ben widrigen Dingen nehmen, die wir ihr ben angenehmen fo gern einraumen? Allein alle diese Empfindung kann leicht geschwächet werden, wenn wir uns nur der Herrschaft über uns felbst recht anmaaffen. Aledann lernen wir den Gpruch der Alten verstehen: Gin Weiser kannnicht geschmas Die Klugheit verbiethet ihm einen uns nüßen Rederkrieg anzufangen. Beit und Mube find ihm viel zu edel, als daß er bende auf dergleichen haßliche Geelen verwenden follte. Er weis teiner beffern und edlern Rachbegierde als diefer Raum ju geben, daß er folden anfallenden und beißigen Ebieren durch fein fluges Stilleschweigen webe thun wolle.

Wütet und tobet demnach immerhin; taftert und raset ihr stmahssüchtigen Geister; ihr gewinnet gar nichts daben. Lasset euren frechen Zungen weder Zaum noch Gebiß anlegen, es schadet uns nichts. Der größte Vortheil so euch vor so vielfältige Bemübungen verbleibet, ist dieser, daß man euch in vernünfsch

# 394 Ob ein Frauenzimmer

tigen und wohl gesitteten Gefellschaften verabscheuet. Es bleibet doch ben dem mahren Ausspruche des weissen Seneca: Daß nur bose Menschen rechtschaffene Leute zu beleidigen suchen, unter vernünftigen aber immersort Friede sep.

#### III.

Abhandlung, ob es dem Frauenzimmer erlaubet sen, sich nach Wissenschaften zu bestreben? in der Deutschen Gesellschaft abgelesen.

#### Meine Herren,

ie sonst dem weiblichen Geschlechte angebohrene Blodigfeit follte mich abhalten, eine folche Unaahl ansehnlicher und gelehrter Manner in mein Bim-Allein es verdoppeln sich vielmehr mer zu bemühen. Die Krafte des Beiftes, und ihre Begenwart ermuntert mein Nachsinnen. Das follte ich furchten? Ich bin ja vorlängst in das Register ihrer gelehrten Namen eingezeichnet. Ich bemuhe mich ebenfalls, den Werth der Deutschen Sprache empor ju bringen. mich, nach ihrem Befchmacke Deutsch ju fprechen und 3ch richte mich nach den vorgeschriebes zu schreiben. nen Regeln; Furg: Meine Absichten ftimmen mit den ihrigen vollkommen überein. Alle diese angeführeten Umftande ertheilen mir die Frepheit, ihnen meine Bedanken ungescheuet zu eröffnen. Ihre tiefe Ginficht und scharfeUntersuchung ftarfet mich, das Wahre von dem Falfchen zu unterscheiden. Es mare nur zu wunschen, daß mehre unter meinem Befchlechte von foldem Eifer eingenommen wurden, und fich bestrebes

# nach Wiffenschaft streben burfe. 395

ten, die Thorheiten, so man ihnen mit Recht vorwerfen kann, abzulegen und der Bernunft Bebor au Doch ben Diefer Erinnerung entfallt mir fast 3ch febe mit der aufferften Empfindung, aller Muth. wie febr fich dieselben vielmehr angelegen fenn laffen, von der Bahn des mahren Suten immer mehr abjuweichen. Gie trachten gemeiniglich blok ihren finnlichen Borftellungen, und ihrer wohllustigen Gemutheneigung Benuge ju leiften: Und fo konnen fie niemals zu einer vernünftigen Ueberlegung kommen. Der unaussprechliche Verfall, meine Berren, ruhret mir mabrlich das Innerfte der Geelen. Wie gerne wollte ich euch, verirrtes Frauenzimmer, den verderbs ten Sitten entziehen, und euch in gluckseligern Umftanden feben! D fonnte euch das Leidwefen, fo ich über eure Schwachheiten empfinde, das Berze ruhren! Allein meine Soffnung verschwindet fast, euren Benfall zu erhalten, und ich febe mich vielleicht euren niederträchtigen Urtheilen aufs neue ausgefeßet. rathe euch aber aus aufrichtigem Bergen; laffet euch ja feinen Ginfall entgeben, ihr werdet mich dadurch nicht im geringften in meiner Bemutheruhe ftoren. konnt mich nicht beleidigen; es fehlet euch an der wahren Einsicht in den Werth vernünftiger und tugendhafter Handlungen, und also überwieget eure Schwäche die mir angedichteten Fehler. 3hr fend von dem Erkenntnif welches die mabre Weisheit zu wege bringet, noch weit entfernet, und wiffet nicht daß berjenige bereits angefangen hat weise zu seyn, ber nach Der Tugend ftrebet. Bescheidenheit und Nachsinnen, meine herren, laffen mich fein unüberlegtes Urtheil von meinen Unternehmungen abfaffen. Diese Uebers eilung gehöret nur por Diejenigen, welche mehr Soche muth und weniger Erkenntnig ihrer felbit baben. Das mabre But, fo Die Wiffenschaften gewehren, beltchet

# 396 Obein Frauenzimmer

bestehet in einem verbesserten Derzen, und keines weges in einer schwulstigen Einbildung. Ein von sich selbst eingenommener Mensch wird Zeit Lebens zu keiner wahren und gründlichen Einsicht gelangen. Er schlieffet nur nach dem ausserlichen, und diese Schlisse haben den Grund ihrer Verwerslichkeit ben sich. Iho wird es mir erlaubet sepn, für mich und die wenigen meines Geschlechtes zu reden, welche vernünstigen Unterhalstungen Gehore geben, und weise zu werden suchen.

Rein Kluger wird behaupten, daß es allem Frauensimmer an Fahigkeit mangele, mehr zu faffen, als man gemeiniglich von ihrem Beschlechte fordert. Man wird auch fein Gesete anführen fonnen, welches die Beiber ausschlieffet, der Weisheit nachzugeben, Die man durch Wiffenschaften erlangen kann. ju beflagen, daß fo bald fich nur ein edler Erieb zu der und jener Wiffenschaft, bey einem oder dem andern Frauenzimmer auffert; fo bald es die Feder ergreifet. in gebundener oder ungebundener Schreibart feine Ras higkeit zu zeigen, es fich harten Urtheilen, Laftern, Schmaben, und den empfindlichften Begegnungen ausgesett feben muß. Go gar angefebene und gelehrte Manner scheuen fich nicht, ihren blinden Gifer oft lacherlicher Weise darüber auszulassen. tadeln das niederträchtige Bewasche der Weiber, und verfallen doch felbst darein, weil es ihnen an grundlis chen Ginwurfen fehlet. Daben bleibet es nicht; fie verbanneten ein lehrbegieriges Frauenzimmer gern in Die andere Welt, ohne daß sie eine erhebliche Urfache ihres Saffes anzugeben wiffen. Dergleichen Berfahren hat mich oft auf die Bedanten gebracht, mein Geschlechte mehr zu warnen als zu ermahnen, mit Schriften ans Licht zu treten. Allein wenn ich alle Diefe Berfolgungen genau überleget, fo habe ich feinen zurci=

# nach Wiffenschaftstreben burfe. 397

gureichenden Grund finden konnen, meinen einmal gefasseten Entschluß aufzuheben. Dennich habe immer bedacht: Das Frauenzimmer trachtet ja nicht mit ihrer Feder Alemter und Chrenftellen gu erhalten : Sie schreiben aus feiner Bewinnsucht: Sie find nicht von abgeschmacktem Chrgeize verblendet, gelehrten und berühmten Mannern den Borgug ftreitig zu machen: Die Unschuld leget den Grund ju ihren Bemus bungen; und die edle Absicht, weiser und gesetter ju werden, ift ihr Endzweck. Ben Diefen Borftellungen babe ich mich nicht enthalten konnen, mich felbst und andere zu ermuntern, und zu einer unbeweglichen Standhaftigfeit zu ermahnen. 3ch rathe euch, meine Schwestern, euch mit unerschrocknem Muthe und aufrichtigen Bergen auf den Weg der mahren Weisheit leitengu laffen. Stimmen eure Absichten mit den meinis geneuberein, fo konnt ihr getroft lernen und schreiben. Laffet euch viele Berdruglichkeiten nicht hindern, Den Lauf nach dem Ziele zu vollführen. Man wird euch ben ernstlichen Berrichtungen nicht zwingen, Die vernunftigen Ergeslichkeiten zu verschweren. aber meine Ermahnungen euch nicht auf andere Bedanken bringen, fo wende ich mich um eures Beften willen zu ihnen, meine Berren. Gie werden alle gurcht meiner Mitschwestern verjagen, wenn fie dieselben belehren wollen, wie fie die Meynungen einiger Selehrten widerlegen konnen, welche behaupten, daßes dem Frauenzimmer nicht erlaubet fen, fich wie das mannliche Beschlechte in Wiffenschaften zu üben, ob ce gleich vielen an der Sabigkeit dazu nicht fehlet.

Ich weis wohl, daß man zu sagen pfleget, das Frauenzimmer follte die Fähigkeit ihres Verstandes auf die kluge Einrichtung ihrer Haushaltung anwensen, die Kinder tugendhaft erziehen, sich im Backen, Nähen,

# 398 Ob ein Frauenzimmer

Raben, Rochen und anderer Frauengimmerarbeit ge= schickt machen, damit die Republik mit wohl erzo. genen und wirthlichen Weibern angefüllet wurde. und fich die Manner auf dieselben vollig verlaffen könnten. Alle diese Regeln haben ihren Grund; ich weis aber auch, daß sie gegen die nichts ausrichten, welche das Frauenzimmer zu Wiffenschaften angeführet wiffen wollen. Gine vernünftige Frau kann ib= rer Haushaltung und Rinderzucht wohl vorsteben. und bennoch baben einige Stunden auf Lefung qu= ter Bucher wenden. Bor mein Theil glaube ich, Das ibre erlangte Erkenntniß fie noch geschickter machen merbe, den Vflichten einer vernünftigen Frau nach zu Bon ben Auslandern ift es bekannt, Daffie Denjenigen Frauensperfonen einen befondern Borgug zugestehen, Die fich auf Wiffenschaften legen. Sollte denn das angenehme Beschlechte deswegen in Sachsen verwerflich fenn; fo mochte man munfchen, ben den Alustandern gebohren zu fevn.

Allein'ich bleibe daben, auf ihren gerechten Ausfpruch, meine herren, mag die gange Sache ankommen. 3ch tenne ihren Gifer, ihre Redlichkeit, und ihre Ginficht. Gie bemuben fich die Menschen weise zu mache Sie haben feinen blinden Wahn von unfern Rraften des Berftandes gefasset; sie pflichten nicht Den unüberlegten Einfallen ben, als maren wir nur halbe Menschen, und befaffen nicht die geringste Rabiafeit einst in den Zusammenfunften der Belehrten mit ju fprechen. Gie erlauben unferm Beschlechte eben so wohl als dem ihrigen, die Weisheit zu suchen. und uns dadurch in einen Zustand der mahren Glücks feligkeit ju feten. 3ch fann von demienigen. was ich bier von ihnen gefaget habe, feinen beffern Beweis, als mich felbst anführen. Gie haben meis - ne

# nach Wiffenschaft streben burfe. 399

ne Bemühungen und meinen Fleiß nicht oben hin angesehen. Ich bin destvegen von ihnen zu einem Mits
gliede aufgenommen worden. Sie ermuntern mich
noch täglich, die Urtheile der Thorèn gelassen anzuhös
ren, und in dem seit einigen Jahren bezeigten Eiser
fortzusahren; Ich ersuche sie demnach vor iko, ihre Anmerkungen über diesen Bortrag mir nicht zu entziehen. Ihr Urtheil soll mir eine Unterweisung senn,
wonach ich mich künstig richten werde. Zeigen sie
mir die Starke und Schwäche der Bedanken, und bes
urtheilen den Ausdruck. Ich werde niemals aufhös
ren, mich von vernünstigen Leuten belehren zu lassen.

#### IV.

Erorterung der Frage ob die Vater mehr Ehrfurcht von ihren Kindern, als die Lehrmeister von ihren Schulern verdienen.

Die Geseke des natürlichen und offenbareten Rechetes verbinden uns zwar allerseits, einander mit Liebe und Ehrerbietung zu begegnen; sie fordern aber selbige von uns nicht allemal in gleichem Grade. Die Pflichten, so die Obern im Bolke von uns verslangen, sind von ganz anderer Beschaffenheit, als die so wir gegen unsers gleichen zu bevbachten haben. Bon einem andern Grade befindet man wiederum diesenigen mit welchen wir dem Baterlande verwandt sind; und die Liebe und Hochachtung, so Kinder ihren Batern, und Schüler ihren Lehrmeisten schulsdig sind, ist ebenfals von einander unterschieden. Alle haben ihre Grunde. Nur ist bey den derden lehtern nicht ausgemachet, welche vor den andern den Borzug

### Von der Chrfurcht

400

Borzug habe. Ich habe mir vorgenommen meine Gedanken hierauf zu richten, und die Frage zu erdretern: Ob die Bater mehr Chrfurcht von ihren Kinsdern, als die Lehrmeister von ihren Schulern, verstienen?

Alber welch ein harter Streit entstehet in Diefem Augenblicke ben mir, da ich bender Werth gegen einander halte? 36t foubre ich allererft, daßich mich zu etwas anheischig gemacht, bey deffen Untersuchung ich lieber die Reder wieder aus der Sand legen follte. Go wenig fich ein Reisender dem die Wege unbefannt find, wenn er zu benden Seiten einen Scheides meg vor sich erblicket, entschliessen kann, welchen er unter benden ergreifen foll; fo wenig kann ich mich auch erklaren, welcher von benden ich den Borgug augestehen folle. Bald leuchtet mir das awischen Bater und Sohn fo feste geknupfete Band, und die Darque erwachsende billige Chrerbiethung gegen fenen, dermaassen in die Augen, daß ich mich fast genothiget febe, es für ftarter zu halten; bald rufet mich die gang ausnehmende Bochachtung, fo ein Lehrer mit Recht von feinem Schuler ju fordern hat, wiederum gurucke. Doch kann ich nicht laugnen, daß ben foldem Streite Die genaue Betrachtung der lettern einen nicht geringen Eindruck in meinem Bemuthe mathet, und daß es mir fehr schwer fallen wird, ihr ein grofferes Gewichte zu verfagen.

Freylich ift es an dem, daß wir denenjenigen, welche und in guten Wissenschaften unterrichtet und zu herrslichen Kunften angeführet haben, nicht genugsame Shrsurcht zur Dankbarkeit bezeigen konnen. Die Wiedervergeltung kann niemals so hoch steigen als sie Recht und Billigkeit von uns begehret; und die größte Besohnung gleichet nicht den Bemühungen der Lehrer.

Man erwege nur den unablafligen Fleiß, die gehaule, ten Sorgen, die genaue Aufficht, die anhaltende Gestuld, die unermudete Wachsamkeit, und die schwere Arbeit, so ein Lehrender über sich zu nehmen het. Er muß in der Shat breite Schultern mit bringen, ders gleichen Last auf sich zu nehmen.

Auch flumme und vernunftlose Creaturen geben dem vernunftigen Menschen hierinnen ein Bepspiel. Ein jung aufgezogner Baum, bey dessen Anwuchs der beschäftigte Gartner die Aleste beschneidet, den aussschweisenden Zweigen durch Lenkung die rechte Gesstalt ertheilet, die Rauber und wilden Ranken absons dert, der Wurzel Lust machet, bev durrer und schwühster Lust sie tranket, und vor der Strenge des Frostes durch Band und Umschlag verwahret; wenn er seine Bollkommenheit erlanget, breitet seine Blätter gleichssam zur Dankbarkeit weit aus, um seinem Pfleger Schatten und Früchte zu geben. Wie viel mehr siehet sich ein Schüler verbunden, seinen Lehrmeister, der noch weit mehr, als jener hier zu verrichten findet, auf alle nur ersinnliche Weise zu verehren.

Schon das Alterthum, welches doch noch lange nicht so wie die heutige Welt gesittet war, und dem der Stral dieser Wahrheit nicht so stark in die Augen leuchten konnte, ließ Liebe und Ehrfurcht gegen dergleischen verehrungswurdige Manner sattsam blicken. Die Schüler des Pythagoras hegeten eine solche Hochachtung gegen ihren Lehrmeister, daß sie keinem unter ihnen, wider dassenige was sie aus seinem klugen Munde gehöret, den geringsten Einwurf und Zweisel zu machen erlaubeten. Befragete man sie, warum sie solches nicht zuliessen, so wusten sie keine kräftigere Entschuldigung als diese vorzubringen: Weit es ihr Lehrmeister gesaget hatter

## 402 Non der Chrfurcht

Niemanden find die Pflichten der Rinder gegen ihre Eltern unbekannt. Wir durfen also nur dasieniae was fie an den Rindern, mit dem, was Lehrer an Den Schulern thun, vergleichen, fo wird fich bald zeigen, wer mehr Chrfurcht und Liebe fordern fann. tern geben ihren Kindern nur das aufferliche Unfeben und die Bestalt; Die Lehrer aber das innerliche Wefen und die mahre Schonheit. Eben dieses bewog Den weisen Socrates, daßer seine mohlgestalten Schuler oftermale in den Spiegel feben ließ, um fie dadurch aufjumuntern, daß fie die Schonheit des Leibes mit der Schönheit des Bemuthes, woran er taglich durch Fraftige Lehren und eifriges Machhelfen bildete, ver-Enuvfen lerneten. Dierzu fommt noch, daß Eltern Fraft ihrer Pflicht und Schuldigkeit das Wohl ihrer Rinder besonders zu beobachten verbunden find; ben Lehrmeistern aber fich fein Zwang ereignet, und inan daher ihre Vorsorge hoher zu achten hat, weil es in ihrem Willen ftehet, ob fie anderer Mitburger Rinder in Runften und Wiffenschaften unterweisen, und fele bigen den Weg zur wahren Glückfeligkeit zeigen wollen oder nicht. Wo ift jemals ein Runftler gezwungen worden, eines andern unausgearbeitetes Bild vollends auszuarbeiten, wofern er fich nicht freywillig dazu verstehet?

Allerander ward in der That auch dadurch groß, daß er seinem Lehrmeister, dem Aristoteles, nicht gestinge Ehrerbietung bezeigete. Er merkete zwar wie scheel seine Hoffsund Kriegsbedienten dazu sahen; allein er konnte sie nicht großmuthiger beschämen, als daß er antwortete: er sen seinem Lehrmeister eben so viel, als seinem Vater schuldig. Von diesem hatte er zwar das Leben erhalten, von senem aber die Kunst wohl und weislich zu leben erlernet.

Die

# gegen Vater und Lehrer. 403

Die wenigsten Menschen wiffen fich den Werth der Lehrer gehorig vorzustellen. Be fleiner fie aber in ihren Augen ju fenn scheinen, Defto groffer fallei fie Sind die Lehrer nicht in ben Klugen in das Befichte. ber That Die aller nachsten nach den Regenten des gemeinen Wefens ? fie erziehen ja der Stadt fluge und gute Burger, und ihre Unführung schaffet dem Das terlande brauchbare Danner. Diemand fann fich um die Republit verdienter machen, als die lehrenden. Durch ihre Bemuhungen richten fie Vfeiler und Stus Ben zu, worauf fich das Beil der gander grundet. Do hatte Cato, daß ich nur diefes weifen Mannes gedente, feine Wiffenschaft hergeholet, wenn ihn nicht fein fluger Sarvedon, als welchen er billig vor fein Drakel hielt, Diefelbige gelehret hatte? Biele wurden nicht Diejenis gen Manner geworden fenn, fo die Republif an ihnen gefunden, wofern ihre Lehrmeister nicht Sand an fie geleget, und aus ihnen, als que einem roben Solze einen Mercur geschniket hatten. Minerva und Mars fann ihrer Bulfe und ihres Benftandes gar nicht entbehren. Denn die Jugend gleichet nicht den Erdichwammen. Die sonder einige Wartung und Pflegung oftmals in einer einigen Racht ihre vollige Gestalt und Maches thum erreichen. Gie will durch Aufficht und Sulfe wohl in acht genommen fenn, und es gehoret viele Zeit und Muhe dazu, ehe man garte und junge Leute au ihrer gehörigen Reife bringet.

Berdienet daher ein Lehrer nicht billig, daß ihm fein Schüler, aus welchem er, als aus einem untereins ander verworfenen Chaos diese kleine und vernünftige Welt gebauet und erschaffen, vor solchen herrlichen Dienst alle nur erdenkliche Chrfurcht erweiset? Haben Die alten Ebrder jemals ein kluges Sprüchwort von sich horen lassen, so war es gewiß dieses, indem sie ihrer Cc 2

Jugend denjenigen Brunnen, aus welchem sie Wasser geschöpfet hatten, zu fronen befohlen. Berstunden sie nicht hierunter diejenigen geschickten und bemühten Manner, aus deren Unterricht die jungen Leute Weisbeit schöpfeten? Sollen dereinst die Lehrer in der Bersklarung den Sternen am Glanze ahnlich werden, wie vielmehr sind wir verbunden, ihnen hier, da wir sie noch in der Weltvoruns sehen, die allergrößte Hochsachtung und Ehrerbietung zu bezeigen!

Augustus verwandelte Nom, das er von Leim und Ziegeln erbauet fand, durch Aufführung prächtiger Gebäude und Pallaste, in sauter Marmor. Unter allen Zierrahten aber konnte seinen Nömern nichts schöners in die Augen fallen, als diesenige Shrenfäule, so er dem Flaccus, aus Erkenntlichkeit aufrichten ließ; hingegen verdienet auch noch ben der heutigen Welt diesenige Schandthat, da der Uumensch Nero seinen Lehrmeister, den Seneca hinrichten ließ, eine ewig daurende Schandsause. Unter allen seinen mörderisschen Shaten, die die Welt nicht zehlen kann, war diese wohl die schändlichste.

Allein wenn ich die Pflichten, mit welchen ein Kind seinem Bater zugethan ist, gegen die Hochachtung stelle, die ein Lehrer von dem Schüler fordern kann, und sie gegen einander abwege, so sinde ich auf Seiten der erstern einen nicht geringen Ausschlag, und sehe mich also genöthiget mein Wort zurücke zu nehmen. Man wundere sich nicht über eine so schleunige Veranderung. Die Augen unseres Gemüthes können uns Menschen so wohl als die Augen des Leibes betrügen. Wenn wir ben einbrechender Abendzeit das Heer der Sterne aufgehen sehen, so dunket uns einer unter selbigen der allerhelleste und gröste zu sehn. So bald sich aber nach weiteremUmschauen ein noch herrsicherer

#### gegen Vater und Lehrer. 405

und gröfferer darftellet, fpuren wir fodann erft daß wir geirret, und der Schein uns betrogen habe.

Wer verdienet wohl groffere Chrfurcht, als ein Bas ter von feinen Rindern? Das Untlit der Eltern ichei-Es gleichet net in der That etwas gottliches ju fenn. dem Sonnenlichte, in welches man nicht sonder Bers blendung sehen fann. Gelbft der Meifter mit der gea lehrten Innge praget ben Kindern die nachdrücklich= ften Lehren ein, wie hoch fie ihre Bater fürchten und ehren follen, und leget einen harten Fluch vor diejenis gen daneben, welche diese so heilig vorgeschriebenen Regeln schandlich übertreten. Hatte dort des Road unbesonnener Gohn ben der erften Welt, die Ehrs furcht nicht aus den Augen gesetzet, so hatte er sich und feinen Nachkommen das Joch der Rnechtschaft unter feinen Brudern nicht über den Sals gezogen.

Ratur und Gefete verbindet Rinder zu weit groffes rer Sochachtung gegen ihre Bater, als ben Schuler gegen seinen Meifter. Dies ift die erfte Stuffe bet Gottesfurcht, daß wir benenjenigen benen wir das Leben Schuldig find, mit gang besonderer Ehrerbietung entgegen geben. Huch ein beidnischer Weltweiser, der von der Offenbarung nichts wufte, ließ den fo ges rechten Ausspruch von sich horen, daß wir weder den Bottern noch Eltern eine julangliche Wiedervergels tung leiften konnten. Wem hat wohl Simmel und Natur mehr Liebe als den Eltern gegen ihre Kinder eins gepräget? Wo ift eine ftarfere Reigung, als Diefer ihre, anzutreffen? Wo ein fester Band zu finden, als das, wodurch fich der Bater mit dem Rinde verfnupfet fiehet? Iftes denn nicht billig, daß die Chrfurcht der Rinder von eben folder Broffe fen, ja die Liebe der Eltern wegen des ihnen schuldigen Behorsames weit übersteigen folle? E c 3

Grives

# 406 Non der Chrfurcht

Erweget man alles was wir denen von deren Blute wir ftammen, einig und allein zu danken haben, fo rei= det alles was wir um und an uns haben, und uns eigenthumlich zustehet, nicht zu es ihnen statt einer Erfenntlichkeit, und billigen Belohnung darzubieten. Won unfern Batern erlangen wir das Leben, durch fie bekommen wir die Frenheit und Das Burgerrecht. Thre Sand reichet Die Mahrung und bedurftige Ber= pflegung. Ihre beståndige Aufficht und Wach fam teit erziehet uns von Rindheit auf. Gie machen fich bei ihrer gartlichen Borforge ihr Leben fauer, und Die Rachte Schlaflos. In jungern Jahren begleiten fie uns mit Rath und That, und in dem mannlichen 211-Wir liegen ihnen ter verdoppeln fie ihren Benftand. an ihren Bergen, und wenn wir Schmerz und Unges mach empfinden fo nehmen fie ben groften Theil das ran: Bey fo vielfaltigen Liebesbezeigungen und treugeleifteten Dienften langet die Chrfurcht, fo wir ihnen erweisen, und wenn fie auch menschliche Rrafte übers fliege, noch lange nicht ju, ihnen das gehörige Danks opfer zu bringen.

Die harte Strafe womit man die Uebertreter der Pflichten gegen die Eltern, zu den ältesten Zeiten besteget, zeigen, daß man von dem Sate den wir besteget, zeigen, daß man von dem Sate den wir bestegeten, überzeuget gewesen. Man ließ dergleichen Frevler und Menschen unähnlichen Verbrecher in einen mit Wachs bezogenen oder ledernen Sack sest neben, und selbigen so dann in den Fluß stossen, das mit ihm, weil er der Elemente nicht mehr würdig war, auch der Gebrauch derselben benommen würde. Man warf ein solches Unthier nicht, wie sonst ben andern Uebelthätern gebräuchlich war, den wilden Bestien vor, weil jenes diese an Grausamkeit noch weil übertraf; kurz, man wollte durch diese Strafe

# gegen Väter und Lehrer. 407

nichts anders an den Sag legen, als daß das Lafter der verletten Chrfurcht gegen die Adter nicht genuge sam bestrafet werden konne.

O wie heilig beobachtete dort der jüngere Detius dergleichen unverbrüchliche Pflicht! mit was für besständiger, und ungemeiner Ehrerbietung begegnete er demjenigen, aus dessen hohem Blute er entsprossen war? sein Bater war im Begriff ihm noch ben Lesbenszeiten Kron und Scepter abzutreten; er aber schlug es großmüthig aus, unter dem Borwande, er mochte, wenn er den Kanserthron bestiege, die Ehrsfurcht gegen ihn vergessen, und sodann aushbren ein Sohnzu sen. Herrlicher Ausspruch! rümenswurzbiger Vorsat!

Sollte dieses alles nun nicht den Vatern einen groffen Vorzug vor den Lehrmeistern ertheilen? has ben iene sich nicht eines ganz merklichen Vorrechtes vor diesen-zu rühmen? wer zweiselt woht daran? wer will ihnen solches sondere Verletzung der Villigskeit absprechen? so bleibet es dann gewiß, daß man den Lehrern zwar groffe Hochachtung zu erweisen verbunden, den Vatern aber eine weit gröffere Chrsfurcht zu bezeigen schuldig sey.

#### V.

# Ob ein falscher Freund mehr zu fürchtent sein offenbarer Feind?

Die Freundschaft ist das Band der Menschen. Je mehr man deren um sich hat die uns mit Rath und That bepstehen, desto vergnügter und ge-Ec 4 sicher

ficherter find wir ben allen freudigen und widrigen Begebenheiten. Das uns zugestoffene Blucke wird uns burch das Bergnügen, das unsere Freunde hierüber empfinden, angenehmer und groffer gemachet. echte und aufrichtige Freunde find ben unferm Wohler. gehn, wie jener alte Brieche gefinnet: welcher fich, fo oft eines andern Schiff glucklich und unversehret in Den Safen eingelaufen, von den feinigen den Gluckwunsch eben fo machen ließ, als mare es fein eigenes But gemes Begegnet uns aber etwas widriges, fo wird uns Die Bitterfeit des Unfalles der uns betroffen, durch ihr Bepleid verfuffet. Ihr troftlicher Zuspruch richtet uns wieder auf; und da es scheinet, als boten fie uns ihre Achseln dar, die Belfte der Laft gutragen, fo wird uns selbige dadurch erleichtert. Shre unverfalfchte Reigung und ihr mabrer Beuftand kann uns fatt einer Vormauer wider die fturmenden Anfalle des Unglückes Dienen. Mit einzelnen Strauchern haufet ber Sturm weit arger, als mit dicht und fest ineinander geschlungenem Bebusche. Ginem mabren Freund ift auf der Welt nichte zu vergleichen. Gben Deswegen rechnete fie Alexander mit unter feine Stus Betreue Freunde find eine abnliche Abbildung von une felbit. Wir konnen mit ihnen, wie mit uns felbit forechen.

So angenehm und höchstnühlich uns aber ein redlicher Freund ist, so schwer ist es auch zu erkennen welcher unter der Menge so vieler, dergleichen edlen Namen verdiene. Wie viele setzen sich in der Zahl unserer Freunde oben an, die doch vielmals nicht wurdig sind, den allerletzten Platz einzunehmen! Ihr freundliches Bezeigen entspringet gar nicht aus dem Quelle wahrer Freundschaft, und ungefärbeter Neigung gegen uns ,1 sondern hat eine gezwungene

sene Soffichkeit jum Urfprunge. Ihre Worte find zierlich geschet, aber alle geschminket; ihr glatter Mund heget einen folden Worrath von Schmeicheleven, den fie Beit ihres gangen Lebens taum verfchwenden tonnen, und ihre Cheinliebe wird mit folchen naturlichen Karben abgeschildert, daß man nicht anders mennen folte, als hatten fie daben der Liebe gegen sich felbst vergessen. Singegen siehet man oft Diejenigen por feine mahren Freunde an, welche es doch in der That find, weil uns ihr ausserliches Bezeigen verleitet, ihnen diefen Ramen abzusprechen. Wir verhüllen unfer Ohr und Auge vielmals vor dem Geprassel des Donners, und leuchtenden Stral des Bliges, da doch felbiger durch feine Erschutterung ben Erdboden locker und fruchtbar macht, und un= fere Felder durch Früchte bereichert: Und mancher, der von seinem aufrichtigen Freunde wegen eines begangenen Rehlers getadelt und gestrafet wird, will solches por eine gewaltige Beleidigung annehmen; da er doch ben vernunftigen Schluß machen follte, daß derjenige, der ihn durch folden freundlichen Berweis auf die rechte Bahn bringen will, und an feiner Befferung are beitet, der allerbeste und edelfte unter feinen Freunden Derjenige, der uns schlaget, ift nicht fenn mufte. allezeit unfer Feind, hingegen auch der nicht allemal unfer Freund, der und micht ftrafet, sondern unfere gehler verschweiget. Konnen wir die Bienen fo zu uns ferm Bortheile Die ihnen gewidmeten Behaltniffe mit Sim und Bachs anfüllen, dennoch gerne begen, ob fie gleich einen scharfen Stachel führen, warum wollen wir nicht einen ehrlichen Freund, der uns unfere Mangel entdecket, und die rechte Bestalt eines tugendhaf. ten Menschen dadurch ertheilen will, im Umgang leis den? Geine mohlgemennete Vorstellung, ben welcher er alle schädliche Schmeichelepen ben Seite fetet, ift Er s ein

ein unbetrügliches Kennzeichen eines wahren und echten Freundes. Er beschämet dadurch diesenigen, so durch ihren schändlichen Benfall und in den Lastern stärken, und aller Welt dadurch deutlich zu verstehen geben, daß sie in der Shat unsere ärgesten und gesschworenen Feinde sind. Zwar scheinet es uns niesmals an Freunden zu sehlen. Es ist nichts grösser in der Welt als ihre Zahl. Allein wie selten sind diesenigen so die Sigenschaften eines wahren Freundes mitsbringen? Man durchreiset oft einen ganzen Sheil des Erdkreises ehe man den sindet, welcher ein Freund von altem Schroot und Korn genennet zu werden versdienet.

Wo ift wohl heut zu Tage ein Phlades und Oresstes? Wo findet man einen getreuen Nicocles, der vor seinen Freund den Phocion den Gistbecher zu trinsten sich andiethet? Wie wahr und unwidersprechlich ist also nicht der Ausspruch jenes grossen Weltweisen, daß man mehr Freunde dem Namen nach, als in der Phat unter so viel tausenden unserer Mitburger antresse! Und wie konnte Chilon jenen unbesonnenen Spartaner, der sich keinen einigen Feind zu haben rühmete, wohl besser abweisen, als daß er ihm zu überlegen gab, ob er auch nur eines einigen guten Freundes versichert ware.

In Erwegung alles dieses dunket es mir nunmehe besto leichter zu seyn, die aufgeworfene Frage: Ob ein falscher Freund mehr, als ein offenbarer Feind zu fürchten sey, kurzlich zu beantworten. Freylich hat man sich vor denjenigen, der sich vor unsern Feind beutlich erkläret, und öffentliche Merkmale seiner Feindsseligkeit blicken lässet, mehr als zu sehr zu fürchten. Wer wollte nicht einen Reisenden, dem im Walde ein wildes und grimmiges Thier begegnete, für undes sonnen,

fonnen, ja für tollkühne halten, wenn er auf dasselbe mit geraden Schritten los gienge und ihm nicht durch Ausweichen zu entsliehen suchete? Würde nicht alle Welt ben seiner muthwilligen Verwahrlosung sagen, daß seiner Verwegenheit ihr Recht wiedersahren, und hier der Frevel billig bestrafet ware? In die augenscheinliche Gefahr zu rennen, kannkeine wahre Herzshaftigkeit genennet werden.

Bon einem beimlichen Keinde haben wir noch feine Merkmale und julangliche Zeichen feines Bornes und Saffes aufzuweisen. Denn fo lange er fich als un= fern Freund aufferlich bezeiget, fo lange muffen wir uns auch von ihm vieleher mas gutes vermuthen, als uns mas übels prophezenen. Bon demjenigen aber, beffen giftige Ruftapfen wir schon oftermals hinter uns erblicket, und auf deffen finfteren Stirne wir die Zeichen der Feindschaft öffentlich und unverstellt feben konnen, ift nichts anders als Berfolgung, Schaden Die Befahr fcmbet uns und Unbeil zu erwarten. por Augen, und fein wider uns geschöpfter Groll ift ein unbetrüglicher Borbothe der bald darauf folgenden Diefes wirket billig eine gerechte Kurcht Der besorgete Unfall bleibet nicht auffen; feine Rache will gefattiget feyn ; er vollbringet bas. was er fich vorgefetet; und verfaumet feine Beles genheit uns ju fchaden. Gollten wir daber nicht hochste Urfache haben, ihm auf allen Tritten und Sch itten aus dem Wege zu geben? Die Bernunft warnet uns, und die Borfichtigkeit rufet uns zu, dem Argus feine hundert Augen abzuborgen, und des Janus given Befichter mit auf den Weg zu nehmen.

Allein wenn wir den falschen Freunden ein wenig naher treten, so werden wir allerdings befinden, daß man weit mehr Ursache habe sie zu fürchten, als einen offens offenbaren Feind zuscheuen. Den Pfeilen die man vorher siehet, kann man noch entsliehen, und der ansdrohenden Gefahr wissen wir durch ein und anderes Mittel vorzubeugen. Ein erfahrener Steuermann suschet alle sein Geräthe zusammen, so bald er schwarze Wolken gewahr wird, oder einen andern Vorbothen des Ungewitters erblicket. Wenn er aber gar keinen Worlduser des Wetters spühren kann, und die erzürnete und wisde Fluth in einem Augenblicke sein Schiffübereilet, so hat er sich wohl vorzusehen, wie er der Gefahr entrinnen will. Die Furcht ist ben dem sehtern Falle größer, als ben dem ersten, und die Ges

fahr verdoppelt sich hier.

Es ift in der Chat keine Peft arger als ein falfcher Freund, deffen Zungezwar zuderfuffe Worte auszuforechen gelernet, deffen Berge aber mit eitel Balle anges fullet ift. Seine aufferliche Bestalt, welche gar feis nen Argwohn ben uns erwecket, betrüget uns. versprechen uns von ihm Liebe und Buld, und feine Geele feindet uns heimlich an. Man halt ihn für einen redlichen Rathanael, und er gehet mit Roabs Tucken um. Seine Lippen geben nichts, als glatte 2Bbr. ter von fich, da doch fein Berge die Werkstatt ift, wo fo viele feindliche Waffen wider uns geschmiedet wer-Wir trauen feinen Liebkofungen, und fein Saf und Groll schleichet uns beimlich nach. Sier lauret ein Panterthier in dem Gebufche auf uns. Dier nistet eine giftige Otter unter wohlriechenden Blumen.

Sben dieses bewog den weisen Diogenes, seinen Atheniensern treulich anzurathen, daß sie sich allezeit mehr vor ihren Freunden, als disentlichen Feinden in acht nehmen sollten; und Antigonus wuste sich nichts herrlicheres und heilsameres ben Göttern aus zu bitten, als daß sie ihn nur vor falschen und verstellezen

ten

ten Freunden behüten möchten. Denn ben Freuns den beforget man sich nichts übels. Wir vertrauen uns ihnen sonder einigen Argwohn an. Ihr Schoof dunket nus eine Frenstatt zu senn. Aber weiche hüchst schälliche Sicherheit! die uns ins gemein in das grösste Berderben zu stürzen pfleget!

Hatte dort der Cananitische Feldhauptman der freundlich verstelleten Jael nicht so gleich getrauet, so ware er gar nicht aus seinen Schlummer in den ewigen Schlaf versallen. Leichtglaubiger Sissera! die Hutte dieses betrügerischen Weibes sollte dir ein Schußdach senn, und du fandest darinnen eine Morsderin. Ihr freundlicher Juruf war so süß, als die Milch, die deinen Durst ibschen sollte, und siereicheste dir dadurch den allerletten Schlaftrunk. Ihre Worte waren so glatt als das gespiste Sisen, welches deinen Schlaf zerschmetterte. Ihre beyden Hande standen dir zu Diensten, die eine, dich zu erquicken; die andere, dir den Rest zu geben; Hammer und Krug warteten auf dich.

Co wenig man fich von dem hellgestirneten Sims mel einen schonen darauf folgenden Lag ficher verfpres chen darf, -weil fich oft wider alles Bermuthen fürmis fches Wetter dafür einstellet, so wenig konnen wir auch unsern Freunden trauen, ob gleich ihr heiteres und aufgeklaretes Auge uns die allerfreundlichften Blicke giebet. Die Falschheit ift zu groß, der Betrug allgemein. - Richts kann das Auge eber verblenden als Goll diefer das Urtheil von unfern vers der Schein. meynten Freunden bestimmen, so wird man sich gar fehr betrugen. Wer schmeichelnden Freunden trauet, nahret eine Ratter in feinem eignen Bufen, und dres het fich felbst die Stricke, worinnen er ben feinem Jul hangen bleibet. Je weniger wir im Umgang mit ans Dern

#### Chrenstellen find nicht 414

dern, einem jeden in das Berge feben tonnen, befto mehr Urfache haben wir auf das aller behutsamfte mit ihm umzugehen, und uns auf alle Weise vor ihm ju furchten. Gin auch unerfahrener Pilote wird bei feiner Farth denen aus den Wellen hervorragendent Rlippen aus dem Bege fahren. Der allerflugefte Seemann aber fann fich vor den verborgenen Sand= banken nicht genug in acht nehmen.

Ben fo gestalten Sachen brauchet es wohl feines fernern Beweises, daß man allerdings einen falfchen Freund weit mehr als denjenigen ju furchten habe, Der fich offentlich vor unfern Feind erklaret. gefunde Bernunft fpricht hier felbst das Urtheil, und Die rechtmaffige Ueberlegung beantwortet fogleich

Diefe entstandene Streitfrage.

Sollte fich jemand noch hierben einen Zweifel machen, fo weis ich ihm nichts beffers als das Urtheil Des Pobels entgegen zu feten; benn diefer hat schon por alten Zeiten, und aus taglicher Erfahrung, Dem wahren Spruchworte das allgemeine Burgerrecht ertheilet : Man durfte fich vor dem, welcher uns mit einem Gerausche und öffentlich unter die Augen gienge, gar nichte übels befahren; vor denjenigen aber follten wir uns defto mehr furchten, Die mit leifen Eritten uns überall nach schleichen.

#### VI.

Ob die erlangeten Shrenftellen überhaupt ein sicheres Zeugniß der Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit abgeben konnen?

🚱 s bestehet vieles in der munderlichen Einbildung der Denfchen; und eben Diefe ift eine fruchtbare Deuts

# ein Beweisber Burbigfeit. 415

ter so vieler unartigen Rinder, welchen man insaes fammt den Damen Der Borurtheile bengulegen gemobs net ift. Redoch fo vielerlen Sattungen berfelben wir auch ben benen, beren Rrafte nicht gureichen, einen richtigen Schluftvon der und jener Sache zu machen. taglich gewahr werden, so ist doch feines lacherlicher und thorichter, als Diefes; Da der Pobel und andere fcmache Beifter den irrigen Wahn begen, es mufte nothwendig hinter denjenigen Dannern überhaupt ets mas groffes ftecken, denen man in den Republiken der Belehrten, oder in den Versammlungen der Weisen eine ansehnliche Chrenftelle angewiesen hatte. fteben in den einfaltigen Bedanten, Die Burdigfeit Der Verson muste mit dem ihr anvertraueten Umte genau verknuvfet fenn. Allein was kann man wohl and ders von dem leichtgläubigen Bolke hoffen? Die Schwäche des Verstandes, die unzulängliche Beurs theilungefraft , und ber Mangel einer genugfamen Einsicht in Die Bernunftlehre, und den Lauf der Welt, hindert daffelbe einen gefundern Schluß au machen. Es fiehet daher ofters Schlaken vor Gold an : und indem es einige fo boch gefetet fiebet, fo glaus bet es ficher, folche hochgeehrte Danner maren fabia; ganz unglaubliche Dinge zu thun. Scharffinnige Beifter hingegen, und die ben welchen fich der Bers stand aufgeklaret hat, sehen viel weiter; und indem fie die Person und ihre Chrenstaffel gegeneinander hals ten, fo muffen fie nothwendig ben wahrgenommener Ungleichheit ein richtiges Urtheil fallen. Die fo une gleich vertheileten Ehrenftellen verwandeln in ibren Alugen nicht fo leicht einen einfaltigen Davus in eis nen weisen Dedipus, und feine erlangete Wurde ift nicht von der Rraft, daß man fich einbilden follte, fie hatte Die Schwache feines Berftandes fogleich gebo-

# 416 ... Chrenftellen find nicht

ben, und ihm die Weisheit in fein Gehirne eingeprasget. Wir find durch die genugsame Erfahrung eines bessernüberzeuget worden.

Iftes nicht an dem, daß man hier und dar auf der Schaubuhne der Welt dergleichen Comodien fvielen, und manchen dasjenige vorstellen siehet, was er nicht ift, und wozu er fich nicht schicket? Derienige fo zuerst das Bild des Glückes mit verbundenen Augen entworfen, bat bev folder Abschilderung gar nicht ges Die Blindheit dieser Gottin auffert fich ,wie in vielen Begebenheiten, also auch ofters in Ertheis lung ber Ehrenftellen. Wie viele erhebet fie sonder Wurdigkeit und Verdienft, da fie hingegen einen andern, dem es doch an Belehrfamkeit und Beschickliche keit nicht fehlet, an der Erde kleben laffet? Gie laffet ben ihren Sandlungen viel seltsames blicken. bedienet sie sich der Flügel, bald aber der Krücken. Diefen erklaret fie vor ihr Schooffind, fo leer er auch ben Austheilung der Weisheit ausgegangen; und jes nen, der doch ein mahrer Gohn Minerbens ift, fiebet fie obenhin an. Go unrecht verfahret fie mit ihren Berehrern. Der groffe Runftler Phidias ju Athen mufte fich von dem Bolfe den Borwurf machen laffen, warum er zu dem Bilde der Pallas nur schlechten und gemeinen Stein, nicht aber Metall oder Alabaffer erwehlet hatte. Wie ofte aber fanden wir nicht Urfache, das Glucke zu fragen: Warum es, da es so viele les bendige Bildfaulen der Ehren in den offentlichen Lehrund Berichts = Salen aufstellete, manchmal auch Manner von gar schlechtem Bis mit unterschleichen lieffe? Bald follten wir Recht haben das alte Gpruchs wort: daß nicht aus jedem Klobe ein Mercur zu schniken sen, in gewissem Verstande aus der Zahl mahe rer Sabe ju ftoffen, da die heutige Erfahrung deutlich lehret,

## ein Beweis der Burdigfeit. 417

lehret, daß es dem Glucke gar leicht falle, aus dem uns geschickteften und niedertrachtigsten Menschen einen angesehenen Mann, und einen Gott zu machen.

Doch ift es nicht das bloffe Glucke allein, welches Die schmacheften Geelen ben geschickten Geiftern, zum Munder aller Welt, vorziehet. Denn mas Diefes au bewerfftelligen nicht vermag, das fann eine machtie ge und herrschende Sand jumege bringen. Micht die Sugend und Berdienfte feben diefen und jenen auf ben Stuhl der Ehren; das groffe Unfehen und die Bewalt ihrer Unverwandten und Freunde verherrlichet fie als lein in der Welt Augen. Bier hat die Wurdigkeit ben Der Wahl gar feine Stimme ju geben; ber einige Wille eines Broffen im Bolte, und ein daher ruhrendes unvermeidliches, Dug, beuget den halsstarrigen Ginn Der andern beufigenden, und brucket den widerfvenftis gen fogleich ein Siegel auf ihren Mund. Man miffet ben bergleichen Fallen gar nicht die Burde der Ehren nach den schwachen Schultern deffen, der fie auf fich zu nehmen sich doch so freudig erbiethet; und prufet die Beifter niemals weniger als bier. Die fogenannten und vorher aufzuweisenden Deifterftuce, find nur ben gemeinen Bewerken eingeführet. Die Beiden hatten nicht ohne erhebliche Urfache ben Lugendtemvel gang nabe an das Beiligthum der Ehren gebauet. Ihre Rinder durften Diefes lettere nicht ehe betreten, ale bis fie burch Erlernung guter Runfte und Wiffenschaften fich dazu wurdig gemachet hatten. Wie vielen aber wird beutiges Tages der Tempel der Chren angelweit auf. gemachet, Die doch von Runften und ber Tugend wenig Gie erhalten das mit leichter miffen und befigen. Mube und gleichsam spielend, was andern fo viel faure Propfen aus ihrer Stirne gepreffet hat. 3hte Colafe merben mit Lorbern umflochten, ungeachtet die meifte Beit.

### 418 Chrenftellen find nicht

Zeit von ihnen mit Schlafen und Muffiggang zuges bracht worden; und wenn viele die Ehre, wie Hipposmenes die flüchtige Atalanta, durch langes Nachlausfen einholen muffen, so läufet sie diesen ganz gemächlischen und undemühren Lieblingen des Glückes von sich selbst in die Arme.

Man menne aber ja nicht, diese gar unvergleichliche Art, sich auch ben der größten Unwissenheit den= noch von dem niedrigen Pobet empor zu heben, fen nur der neuern Zeiten Erfindung zu zuschreiben. Unverstand pflegete schon vor langen Jahren zu fiegen. Die Geschichtschreiber, welche ganze Schaaren unwurdig erhobener Leute aufzustellen wiffen, ben mich der Muhe, sie aufzusuchen. Wie oft verrieth nicht ein ungerechter Ausspruch die Varthenlich= keit derer welchen die Wahl überlassen wurde? ja deraleichen unbilliger Vorzug erstreckete sich auch auf andere Sachen. Einem unwürdigen Ulvffes wurden Die hinterlassenen Waffen des Achilles zugesprochen, da fich hingegen ein treflicher Migr von dem Befit Und was ift es denn derselben ausgeschlossen sabe. wohl neues, wenn man iho armseligen Belden auch in dem Reiche der Gelehrten einen ansehnlichen Plat zu nehmen vergonnet? ward nicht dort des Sifenus Efel von dem Jupiter fo gar unter die Sterne gefetet? ward doch auch ein Stier mit Lorberfrangen gefchmus det, denn man ibn schlachten wollte. uns doch die Matur felbst ein Benfviel Davon zu geben; der schlechteste und niedrigste Mobnstengel prangeteben so wohl mit purpurfarbenen Blattern als Die schönste Rose.

Man leugnet keines weges, daß die Begierde fich aus dem Stanbe zu heben, und die Sohe der Chre zu erreischen, allerdings loblich fep. Sie verdienet mit Necht aller

### ein Beweis der Burdigfeit. 419

aller Benfall, und fann niemals in unferer Geele co of genug werden; allein die Tugend und Geschicklich"eit muß fie erzogen haben. Die bloffe Burde fann einem leren Ropfe fo wenig wirkliches Unsehen ertheilen, als Die gestirnte Saut den Enderen Schonheit zu geben Und wenn die Berdienfte der angenommes nen Wurde nicht abntich find, fo verdienet er billig, daß man ihm den Namen einer gelehrten Misgeburt Der Titel gieret nicht den Mann, er muß von diefem das Unfeben borgen. Bermegene und unbefonnene Beifter, welche ben ihrer fraftlofen Umviffens heit nach boben Siteln und Chrenftellen ftreben, des nen sie doch nicht gewachsen find, mochten doch von Dem Aldler eine Lehre annehmen. Che fich derfelbe mit seinem Raube in die Sohe schwinger, so wieget er zuvor die Last ab, und prufet daben seine Krafte. Wie mag sich wohl ein nichts wissender und uners fahrner Mensch in ein Umt dringen, deffen Befleidung Doch Berstand, Wiffenschaft, Erfahrung, erfordert? was für ein Bortheil erwächset einer folchen zur Uns zeit ehrbegierigen Seele aus der erschlichenen Wurbe ? diefer, daß er hernach ben seinen albernen Sand. lungen die Schwache seines Berftandes verrath, der Flugen Welt Belegenheit zu fvotten giebet, und ben feinemleren Gehirne einer Raquete abnlich wird, welche awar durch kunftliche Handgriffe und die erhaltene feuerreiche Mahrung boch genug in die Luft steiget, ben allem dem aber eine lere Bulfe gurucke fendet.

Nichts ift lacherlicher, als wenn die Wurde den Menschen sogar verändert, daß er nach seiner Ersthöhung auf den tollen Wahn verfällt; er sen durch Verdienste erhaben worden. Ja der erhaltene Vorstheil machet, daß er sich nur für berechtiget halt, anderer Menschen Handlungen ohne Unterschied gu Dd 2

## Shrenstellen find nicht 2c.

beurtheilen, und felbige ju verspotten. Der Gis, den ihm das blinde Glucke oder ein weitreichen der Arm angewiesen, dunket ihm nunmehro eirt Richterstuhl zu fenn, von welchem er jederman vers dammen fonne, und dieses mit unerträglichem Sochs muthe zu thun, erkennet er für einen besondern Bor-

jug feiner Wurde.

Allein alles dieses wird ein Weiser sonder einige Bewegung des Gemuthes anfehen. Degleichen Leute verdienen in der Shat eher Mitleiden, als Giferfucht. Ihre Unwissenheit und Schwache Des Verstandes Scheinet fie noch einigermaaffen zu entschuldigen : Und das guldene Salsband, welches man ihnen unverdiens ter Weise umgebunden, um ihnen dadurch in den Aus gen des Bolfes ein defto herrlicher Ansehn zu geben, fordert frenlich von ihnen gang andere Minen und Beberden, als fie fonft, und noch vor der Zeit ihrer Berherrlichung blicken lieffen.

Pranget immerhin, ihr erhabnen fleinen Beifter, mit den prachtigen Siteln, die eure Ramen vergroffern: Wir miegonnen euch felbige nicht. Erklettert Die hochften Gige; man hindert euch nicht baran. Je hober ihr fteiget, Defto fleiner febet ihr in unfern Augen Mennet ihr dadurch Sochachtung und Unfeben ben der Welt zu erlangen? Reinesweges; ihr betrus get euch fehr; der einfaltige und leichtglaubige Wobel kann euch zwar vor Riefen ansehen; weise Mannet aber wiffen doch wohl, daß ihr noch immer Dygmeen Denn die vernünftige Welt hat gar zu ofte erfahren, daß Chrenammter und Sitel che Thoren als Weisen zu theile werden.

# VII.

## Gedanken über die Beurtheilung fremder Schriften.

Mile Menschen, die auf die Schaubuhne der Welt gestellet werden, sind dem Urtheile der Buschauer unterworfen. Bald findet man an ihrer Aufführung, und ihrem Umgange vieles auszuseken; bald tadelt man ihre Sitten und Beberden; bald leget man ihre Worte und Redensarten auf die Wageschale. ihr Bang, ihre Kleidung und Stellung werden mit unnothiger Aufmerksamkeit betrachtet. Am allers meisten aber haben sich diesenigen eines unvermeidlis chen Urtheiles zu versehen, Die fich mit ihren Schriften in die Welt wagen, und ihre Bedanken der groffen Befellschaft der Belehrten vor Augen legen. het ein jeder in der festen Ueberredung, er hatte die Frenheit erhalten, feine Mennung über alles was ihm vorkommt, fremmuthig zu entdecken; fonderlich ba er fich feines weltlichen Berbothes zu erinnern weis, vermoge beffen er damit inne zu halten, und feiner Bunge und Reder einen Bugel anzulegen gezwungen ware.

Zwar ist die Beurtheilung gelehrter und verständisger Männer, so sie uns über die täglich an das Licht tretenden Bücher mitzutheilen pslegen, allerdings von besonderem Nuten. Sie unterscheiden das Bose von dem Guten, ihr reiner und richtiger Geschmack eintsdecket auf eine bescheidene Art die eingeschlichenen Fehler, um ihren Verfasser auf weiteres Nachdenken zu bringen, und indem sie die gründlichen und falschen Gedanken unparthepisch von einander absondern, so Dd 3 itecken

### 422 Von der Beurtheilung

stecken sie den Lesern denen es noch an sattsamer Siasicht mangelt, durch ihr Urtheil ein Licht auf, welches sie auf den rechten Weg leitet, und ihnen zugleich zeiget, was sie ben dem Gebrauche solcher Bucher zu ihrem Nutzen anwenden, was sie vermeiden, und als was untaugbares verwerfen sollen.

Allein so herrlich und nühlich auch solche Bemühung und sorgfältige Anweisung mit Rechte zu benennen ist, so sinder man doch einen grossen Unterschied unter denen, die man mit dergleichen Beurtheilung gelehrter Bücher beschäftiget siehet. Die von ihnen gefassete Meynung betrüget uns öfters, und die Erfahrung hat vielmals gelehret, daß man nicht allezeit den Werth und Unwerth einer der Welt mitgetheileten Schrift nach dem Ausspruch dessenigen der selbige zergliedert, schäsen musse. Wer alle, die sich erkühnen anderer Schriftenzu beurtheilen, als Orakel befragen, und ihre ertheilete Antwort, als einen unbetrüglichen Spruch ansehen wollte, der wurde sich selbst betrügen.

Man wird mir dieses vermuthlich zugestehen, maaffen es die tägliche Erfahrung bekräftiget, daß man zweierlen Arten von dergleichen gelehrten Urtheils-verfassern hier und dar wahrnimmt. Zu der ersten schreibet man diejenigen, von welchen sattsam bekannt ist, daß sie den Namen eines gelehrten und verständisgen Mannes, der der Sachen kundig ist, und Kräste genug besitzt, eines andern Schrift einzusehen, mit Necht verdienen. Diese befördern in der That, wie bereits schon gemeldet worden, nicht nur das allgemeisne Wohl der gelehrten Republik durch ihren Vertrag; sondern unterrichten auch den Leser durch ihr Urtheil. Die andere Urt hingegen stellet uns solche Leute dar, die man nur Halbgelehrte nennen kann, welchen es an zulänglicher Einsicht sechlet, und die, so bald sie nur eis

ne neue Schrift erblicken, mit ihrem darüber gefälleten Urtheile viel Aufhebens machen, wodurch sie sich bev der gelehrten Welt in ein grasses Unsehen zu seben, und ihr einen blauen Dunst vorzumachen trachten, da sie doch in der That nichts anders, als gelehrte Windemacher, und einer Nohrdommel ähnlich sind, die zwar ein so starkes Geschrey, als der größte Stier ersregen kann, deswegen aber doch ein unansehnlicher und unnüber Wogel bleibet.

Allein auch ben der erften Battung muß man bes hutsam verfahren; und meinem wenigen Bedunten nach ihren Ausspruch über andere Schriften nicht allemal fo annehmen, ob mare felbiger vom Simmel Berftandige Leute haben auch ihre Rehler. und fteden dann und wann in fehr vielen Borurs Einige fo aus Eigenfinn fich an eine befontheilen. dere Schreibart von Jugend auf gewehnet, gewiffen altvåterifchen Methoden und Ginrichtungen heilig que geschworen, und als gelehrte Sonderlinge nichts vor gultig halten wollen, als was nur nach ihrer Art und Eintheilung abgehandelt worden, wollen vielen Cchrif. ten, an welchen fie doch dem Inhalte nach nichts auss zuseben finden, tennoch feinen Benfall geben, bloß weil fie nicht über ihren gewöhnlichen und beliebten Leis ften gezogen worden. Undere icheinen die Dennung und Absicht des Werfaffers nicht genugfam zu begreis fen; daber verdreben fie ben Beurtheilung feiner Schriften Die Daben gebraucheten Borte, Dichten ihe nen eine gang andere Bedeutung an, und bringen dem Lefer ein widriges Vorurtheil ben.

Noch andere stecken voller haßlichen Leidenschafsten. Ihr heimlicher Groll den sie gegen den Scrisbenten hegen, seuret sie an,ihm auf alle Urt und Weise Abbruch zu thun und den Benfall der gelehrten Welt

### 424 Wonder Beurtheilung

au entziehen. Sie geben vor, in denfelben fo viele uns nube Emfalle und Bedanten gefunden zu haben, daß man der Mube ersparen fonnte Dieselben durchzulefen; da doch andere unparthenische Leser keinen Ekel daben perfoubren. Im Begentheil findet man fie gang anders gefinnet, wenn fie desjenigen Schrift, von welchem fie emigen Benuf und Bortheil zu hoffen haben, ber Welt portragen, und ihr Gutdunken darüber entdes Da flinget bas Lied aus anderm Con. cken sollen. 2Bas für herrliche Beleitsbriefe werden nicht den acringiten und elendeften Schmierereven auf den Weg gegeben? Man ruhmet fie bem lefer fo boch an, als maren es wirklich beimliche Auszuge aus den Buchern ber Subillen, und der Dienst den die Berfaffer der gelehrten Welt hierunter bezeigeten, ware gar nicht genugfam ju vergelten. Nichts destoweniger will alles Diefes ben vernunftigen Leuten nichts fruchten. Sie laffen fich durch dergleichen unbillige Lobeserhes bungen Die Augen nicht verfleiftern.

Gehet es nun oft so wunderlich ben gesehrten und vernügftigen Urtheilsverfassern ber, wie siehet es nun vollends ben unverständigen Richtern aus, Die die Sachen, worüber fie ihr Gutachten mittheilen wollen, gar nicht versteben? Diefe urtheilen fos wohl fchriftlich als mundlich, in den Sag hinein, fo, wie der Blinde von der Karbe. Der dummefte Das pus mennet bier ein Dedipus ju fenn, und Diejenigen, Die den Ropf statt guter Wissenschaften mit schroachen Ginfallen angefüllet haben, wollen dennoch Durch ibr einfaltiges Reden und elendes Schreiben der gelehrten Welt zeigen, baf fie auch eine Bunge baben, und eine Reder führen. Was den Klugen gefällt, das verachten fie; benn die Schwache ihres Verstandes und der durch falsche Meynung abgeneigte Wille gestattet ibnen ihnen nicht ein gefundes Urtheil zu fallen. Durch die Ladelfucht mennen fie den Namen eines Gelehrten von der Welt zu erhalten, und ihr thorichtes Bewafche foll das Bolf überreden, als waren fie die groffen Renner guter Wiffenschaften. Gie befinnen fich nicht, daß das Tadeln die elendeste Runft fen, welches auch Eleinen und unvernunftigen Rindern, als unter benen immer eines des andern Dockenwerk gegen bas feinige zu verachten fuchet, bereits anklebet. Go bald es aber zum Nachmachen kommt, fo schüten fie taus fend Berhinderungen vor, weit gefehlet daß fie etmas beffer es hervorbrachten. Und also gleichen leider dieies gen, fo fich mit ihren Schriften in die Welt magen, Den Schiffenden, welche ben ihrer Rahrt guten Wind ju hoffen, und auch Sturm und Wetter ju gewarten haben. Es gehet ihren Blattern nicht beffer, als Denen an den offentlichen Weg gefeteten Baumen, woran fich einige im vorübergeben beluftigen, andere aber ihr Muthchen fuhlen, und fie fonder einiges Bers schulden, durch unbesonnene Siebe ihrer Zweige berauben.

Wiewohl nun dergleichen verwegenes und unüberlegetes Urtheil den Verfassern gelehrter Schriften so wenig, als das Zwitschern einer Schwalbe schaden kann, so ziehet doch solch abgeschmacktes Gewäsche unter andernüblen Folgen auch diese nach sich, daß viele aufgeweckte, und sinnreiche Köpfe ihre Gedanken, die sie doch sicher an das Licht stellen könnten, zurücke behalten, nicht nur weil sie sich dergleichen selbst aufgeworfenen Richtern nichts Preis geben wollen, sondern auch weil ins gemein solch freymuthiges und unreises Urtheil den größen Anhang unter den Unverständige deren doch die meisten sind, zusinden psleget.

VIII.

#### VIII.

### Abhandlung

Von der Nothwendigkeit in das Herze des Menschen zu sehen, und von den Mitteln, wie man dazu gelangen konne.

Das menschliche Berze wird mit Recht unergrundlich genennet; und der scharffinnigste Seist kann sich daran üben, wie weit seine Sinsicht reiche.

Das alte Sprüchwort, das Herze hat keine Fensfter, zeiget genugsam an, daß man es für sehr schwer gehalten habe, in dasselbe zu dringen. Denn so viele Mühe man sich auf der einen Seite gegeben, den Eingang zu demselben zu entdecken, so sleissig hat man sich auf der andern bestrebet ihn vor den Augen scharfssichtiger Nachforscher zu verdecken. Ehedem suchete man die größte Schärfe des Verstandes in der Geschicklichkeit, Räthsel aufzulösen. Die Historien Salomons und Simsons geben uns davon Exempel. Man wurde nicht zu vielsagen, wenn man das Herze des Menschen, das so voller Zweydeutigkeit und Doppelsinn steckende Herze, das schwereste Räthsel nennete, in dessen Extenntnis der Verstand seine Stärke zeigen könne.

Indem ich aber hier von dem Herzen rede, wird man leicht begreifen, daßich hierunter den Quell der menschlichen Entschliesfungen und Handlungen versteshe; und wenn ich also die Nothwendigkeit in das Herze zusehen erweisen will, mir vorgenommen habe darzuthun, daß es nothwendig sen zu erkennen, was die Handlungen der Menschen sur einen Ursprung haben.

haben. Die Mittel, so ich dazu vorschlagen werde, find hinlanglich genug, auch die Hinderniffe zu entskräften, welche mandieser Bemühung entgegen seinen kann; und durch die Zusammenhaltung wird es sich an den Tag legen, daß ich ihnen nichtzu viele Stärke zugeschriebenhabe.

Ein Staatsmann, auf welchen ofters die Wohle farth eines ganzen Landes beruhet, hat es eben fo nothig, andern die Erkenntnif feines Bergens ichwer ju machen, als in derfelben Bergen felbft ju dringen. Wie will er fonft denen zuvorkommen, welche feinen Unternehmungen entgegegen sind, und fich auf allers len Meife bestreben, ihm das Ruder entweder aar aus den Sanden zu winden, oder doch an deffen Rubrung gleichfalls Theil zu nehmen? Manchen wurde fein Kall nicht übereilet haben, wenn er fo aufmerkfam auf andere, als auf sich felbst gemesen mare. mufte nicht wiffen, daß im Rriege oftere mehr durch Lift, als offenbare Macht ausgerichtet worden fen, wenn man behaupten wollte, einem Feldherrn fen es nicht eben fo nothwendig, das Borhaben feines Reinbes, als fein eigenes, und alfo feines Begners Berge eben fo mobl, als das feinige einzusehen.

Jedoch wir durfen uns nicht ben befondern Fallen aufhalten, diese Nothwendigkeit an den Lag zu legen. Wer ist wohl unter uns, der es zu Erreichung seiner Albsichten nicht nöthig hatte, einige Serrschaft über des andern Neigungen zu erlangen? Wir mögen uns in anschnliche Alemmter zu sehen, und in denselben zu erhalten; wir mögen andern eine Glückseligkeit zu wege zu bringen suchen, wozu sie sähig sind, und ihren Fallzu vermeiden trachten; wir mögen den Fallstricken einer heuchlerischen Solsichkeit, daben man unser Berderben zum Endzwecke hat, entgehen, oder durch

durch beständiges Anhalten an der Lugend unseze heimlichen Feinde, wo noch Hoffnung an ihnen ist, entwaffenen, und selbst auf den Weg des Guten führen wollen; so wird jedem gleich in die Augen fallen, daß es unumgänglich nöthig sey das Herze der Menschen zu erkennen. So lange unser Glücke und Unglücke in der bürgerlichen Gesellschaft zu suchen und abzuwenden ist, so lange wird es nöthig bleiben andere nicht weniger als sich selbst zu kennen.

Che ich aber die Mittel anzeige, burch welche man jur Ginficht in das menschliche Berge gelangen fann, wird nothig fenn mit wenigen Worten die Befchaffenheit desienigen vorzuftellen, der fich ihrer mit Ruben Vor allen Dingen muß man nicht bedienen will. leichtglaubig fenn, und fich von dem aufferlichen Bezeigen verführen laffen. Die Leichtglaubigfeit ift in Diesem Ralle nicht schlechterdinges ein Zeichen eines fleinen Beiftes und engen Berftandes. von der Schonheit der Eugend fo lebhaft gerühret, und qualeich von der Liebe des Rachsten, und dem baraus folgenden Bergnugen an feiner Glückfeligfeit. welche allein aus der Lugend entfiehet, dergestalt eingenommen fenn, daß man aus dem aufferlichen fchliefe fet. andere waren wirklich fo, als man felbft ift. Die eigene Erfahrung in vielen unglücklichen und verdriefe lichen Begebenheiten, ein weitlauftiger Umgang mit allerlen Leuten, die Lefung hiftorifcher Schriften, und folder darinn die geheimen Treibfedern der menfchlichen Sandlungen entdecket find, kann uns vor diefer Schwache bewahren, oder davon befrenen.

Sodann ist auch nothig, daß man selbst an sich zu halten wisse, und nicht entdecke, daß man hinter ein Geheimniß zu kommen suche, welches der andere vor uns, mehr als den kostbaresten Schah vor den Augen des

Des Maubers zu verbergen fuchet. Gine angenommes ne Bleichgultigkeit ober Zerftreuung der Bedanten, eine wohlabgemeffene Gintheilung feines Redens und Schweigens ift von foldem Nachdrucke, Des andern Offenherzigkeit rege zu machen, und ihm den Zwang ben feinen Sandlungen ju benehmen, als die grofte Betheurung von unferm Wohlmeynen, und von der Aufrichtigkeit unferes Bergens. Go viel ift gewiß, Daß wir ben folchem Bezeigen weniger beforgen durfen, verrathen zu werden, als wenn wir jemand durch wirk. liche Dienstleistungen und Befälligkeiten zur Bertraus Denn je weniger man beren, lichfeit bringen wollen. nach dem Laufe der Welt, gleich ben der gemacheten Bekanntschaft gewohnet ift, defto eher konnen fie ben Dem, der etwas wisig und argwohnisch ift, Den Ber-Dacht erregen, man suchete etwas befonderes darunter, und uns Dabero ben Weg zu feinem Bergen verfcblieffen.

Der Mensch besiget Gemutheneigungen und 21ffecten, welche der Grund vieler Sandlungen ben ihm find; diefe aber find nicht fo genau eingetheilet, daß er von allen gleich viel befasse, und daß nicht einer Die Oberhand gewänne, aus dem mithin feine meisten Sandlungen berflieffen. Will man demnach ihm ins Berge feben, fo muß manibn in den Stand feben, feine Sauptleidenschaft zu offenbaren. Rede mit jemand, von dem du miffen willft, ob er geizig und gewinnfuchtig fep, unter andern vom Sandel und Wan-Del, und erzehle ihm, mas du ben diefem oder jenen Berkauf, fur Bortheil gemachet? Was gilt es, er wird feine innere Reigung durch ein munteres Ungefichte, durch einen lebhaften Gluckwunsch. und durch eine ungemeine Bewegung zu verfteben geben ? Faffete er sich etwan, und wollte sich nicht entdecken, drehe Das

das Gespräche unvermerkt auf den Schaden der dir in der Haushaltung begegnet, auf die Treutofigkeit des Gefindes, auf den Eigennut deines Machbarn, auf die Mahrungslose Zeiten, so wird er alles dieses mit traurigen Erempeln von fich felbst feufzend be= Bitte ihn etliche mal zu Bafte, und bringe fraftigen. als fein guter Freund etliche mal ein paar andere gute Freunde mit juihm; fobald die vermennete Bertraulichkeit seine Meynung von der Nothwendiakeit des Wohlstandes besieget hat, wird er dir fagen: Dergieichen Roften konnte fein Beutel nicht tragen : Die beiten Freunde blieben doch Diebe der Zeit, Die er gu feinen einträglichen Geschaften anwenden konnte, u. Was willftu mehr, zu wissen, wovon sein Berge beherrichet fen? Berfolge ihn in feinem Alffecte, ftelle dich ihm gleich, fo wird er dir zu feinem Bergen die geheimesten Schluffel reichen.

Lobe einen Wohllustigen seiner artigen und freundsschaftlichen Lebensart wegen; laß es nicht an abwechsfelnden Ergekungen fehlen; gewiß er wird sich nicht entbrechen, dir seine Reigungen zu offenbaren.

Erispine' ist gleich ausser sich vor Freuden, wenn sich ein Anbeter ihrer eingebitdeten Schonheit meldet. Alle Welt muß wissen, was sie für einen Zug gethan hat. Noch mehr, sie muß taglich Gesellschaft bep sich haben oder sie besuchen. Eine augerichtete Schussel, ein starter Cosse, eine Karte sind ihr unentbehrliches Gut. Darf Erispine wohl mehr thun, uns zuerkennen zu geben, ihr Herze sey ein Sammelplat der Wohllust?

Melinde weis nicht das geringste von ihren Angelegenheiten, sie mögen wichtig oder geringe seyn, zu verschweigen. Ja sie würdiget nicht allein die Mag-Dalis

dalis diefer' beschwerlichen Bertraulichkeit, sondern jede von ihren Bekannten. Collte es wohl ben diefer nothig fenn, ihr Herze aufzuschlieffen, das sie ohne Unterschied öffnet! Calliste ift von ihren Bollfoms menheiten dergestallt eigenommen, das fie glaubet, es fen alles Verehrungswurdig was fie vormmmt, und fie konne es nicht genug an den Lag legen, daß fie felbft erkenne, fie fen über alle Beurtheilung erhaben. Ihr Blucke und ihre Chre, die fie genieffet, kann nie hoch genug steigen. Gie fiehet aus Berdruf fo lange an ihre guldene Uhr bis Die drey verhaffeten Bediens ten weg find, die Lucinden das Zimmer auf machen, und den Schweif nachtragen; denn fie hat nur zween. Sie tadelt was fie fiebet, fie redet nur von fich, und von allem so frev, als wenn sie keinen über oder nes ben fich mufte.

Brutus will allem Frauenzimmer gefallen, und meynet, er könne dazu gelangen, wenn er unaufhörslich redet, und seine unartige Artigkeit durch freche Aufführung ausleget. Ist er davon mude, so singet er daß allen die Ohren gellen. Jungstens ward es dem Lisamor zu viel; er bat sich aus, als Brutus einsmal Odem holete, seine Leidarie singen zu durfen: Und das war solgende:

Ihr Kinder traut dem nicht, Der unaufhörlich spricht. Wer plaudert in den Lag hinein, Wie kann der wohl vernunftig sepn?

Brutus höret sich zu gern, als daß er hierauf acht geseben, und diesen melodischen Werweis verstanden hatte. Unfer Geiziger unser Wohllustiger, machet es uns so leichte ihm ins Herze zu sehen: Und Erischine, Melinde, Calliste und Brutus kommen unserer Unters

Untersuchung dermaassen zu vor, indem sie felbst zeus gen, wie weit sie es in der Wohllust, niedertrachtisen Schwaßhaftigkeit, Ehrsucht, und unüberlegten Begierde sich beliebt zu machen gebracht haben, daß es hier keine Muhe kostet, ihre Hauptleidenschaft zu errathen, und dadurch, unserm Absehn gemaß, ihr Herze zu erkennen.

Allein ben benen, die fich ju verftellen wiffen, und fich in beständiger Aufmerkfamkeit auf fich felbst ers halten, wird schon mehr erfordert, ju feinem Zwecke ju gelangen , und die vorgeschlagenen Mittel mit Fortgang augubringen. Ben diefen nun muß man nicht gleich dem trauen, was man fiehet, fondern anfange einen vernunftigen Zweifler abgeben, und fie entweder in allerlen Belegenheiten fuhren, Darinn fie Die Larve abnehmen muffen, oder fich doch, wenn fie vor sich schon in folchen Umftanden find, fo bezeis gen, daß fie unfere Aufmerkfamkeit nicht gewahr Diefes ift fo dann defto nothiger, wenn man mit folden ju thun bat, die nicht nur ihre Bedanken und Reigung verbergen, fondern auch denenfelben gang juwider handeln konnen, oder endlich alle Affecten faft in gleichem Grade zu befigen fcheinen. Durchgehends aber ift nothig, fid ben denen Die man ausforschen will, in Sochachtung und Bertrauen in Denn gegen einen rechten Freund pfleget man Comenig geheim zu fenn, als gegen fich felbft. aber auch diefes nicht angeben, fo muß man gute Svis one haben, benen es nicht an Gelegenheit, und an Borficht mangelt, Diejenigen zu überfeben, von deren Gemuthsbeschaffenheit wir unterrichtet zu fevn wun-Wer feine Augen und Ohren in feiner Bewalt hat. fann dadurch fo viel ausrichten, als durch eine beständige Unterhaltung im Beforache.

Clotilde

Clotilde lobet ben aller Belegenheit Diejenigen Die fie oft in der Rirche fiehet, fie ergehlet aus der Predict etliche Schriftstellen, fie ruhmet fich einer besondern Wachsamfeit in derfelben, fie erinnert fich der Beiftreichen Gefange; furz, Clotilde will, man folle ihr aufferliches Unfeben mit den Worten berbinden, und fie vor eine tugendhafte, chriftliche Frau erkennen. Allein mache dich nur ben ihr beliebt, daß fie dir trauet. und gieb auf ihre Erzehlungen ferner genaue Achtung, fo wirft du finden, daß feine Mannsperson die in Der Rirche gewesen, ihren Augen verborgen geblieben. Da hat fie aller Orten artige Mauner, und junge Berren gefehen. Wer fiehet nicht, Clotilde wolte uns durch ihre Borte überreden, fie gienge aus 2in-Dacht in die Rirche: Und man folle nicht auf ihre Mugen in derfelben acht geben ? Wenn fich in den Gefellschaften einige Mannspersonen befinden, ift fie awar lebhaft, und aufgerdumt; fie bemubet fich aber ben allen Belegenheiten Gittenfpruche angu-Bewundert man vollends ihre tiefe Ginficht bringen. in die Moral, so horet man fie unermudet Lebensregeln porfdreiben. Und eben darch dergleichen fehrreiche Befprache suchet fie uns abzuhalten, das Innere ihres Bergens fennen zu lernen. Doch wenn man es to weit gebracht hat, daß fie ficher worden, man traue ihren Worten, und fehet nicht auf ihre Chas ten, alsdann wird aus einer andachtigen, eine jartliche Seele, und aus einer ftrengen Sittenlehrerin eine Sclavin ihret Reigungen.

Geset, ein sunges Frauenzimmer hatte ein heimliches Liebesverstandniß mit einer Mannspersson, ihre Anderwandten und guten Freunde sollten aber nicht auf die Spur gerahten; die wird gewißiben aller sich ereignenden Gelegenheit sehr vorsichtig hanse

deln, in derer aller Gegenwart nichts vorzunehmen, dadurch sie sich verrahten könnte. Ja follte es sich fügen, daß sie von ohngesehr ihren Liebhaber in der Sesellschaft anträse, so weis sie demselben so stille, so sittsam, und fremde zu begegnen, daß man weder aus ihren Augen, noch in ihren Gesprächen mit demselben von der Zärtlichkeit ihres Herzens etwas entdecken kann. Und durch diese Verstellung ist sie fähig, allen Anwesenden ein Blendwerk vorzumachen, daß sie unmöglich glaubenkönnen, daß unter beyden ein versliebtes Bundniß geschlossen sen, ob gleich ein Blick, eine Mine, dem geliebten Gegenstande mehr entdecket, als ein langes Gespräche bey anderen, wenn nehmlich dieser auch mit der Kunst umzugehen weis.

Die betrügerische Rlavia weis ihrem Mann ben aller Belegenheit auf das gartlichfte zu liebkofen, und wenn er ben einer aufgeraumten Stunde, und einem Glas Wein fich mit anderm Frauenzimmer mit Gesprachen unterhalt, wie angstlich, und forgfaltig eilet die betrügerische Rlavia berben, umarmet ihren Mann mit ungabligen Ruffen, um ju verhindern, daß er nicht weiter mit den andern fpres chen solle? Sie hat sich vorlangst den Ruf der eiferfüchtigsten Frau erworben, da fie doch in ihrem Berzen nicht das geringste von diefer Leidenschaft empfin-Det, und thut alles aus der bloffen Abficht, andern Die falsche Meynung benzubringen, sie liebe ihren Mann nach den ftrengesten Regeln der Bartlichkeit. Unterdessen bringet ihr diese Berftellung so viel zu wege, daß ihr Spafgalan einen defto fregern Zutritt in ihrem Dause hat. Finden sich ja einige welchen das so gar liebreiche Bezeigen gegen den Mann zwens deutig vorkommt, fo hat fie es doch fo weit gebracht, daß fich fetten jemand unterstehet von ihren haflichen und

unerlaubten Liebesvoffen öffentlich zu fprechen. Portius machet es in seiner Urt wie Clotilde. Go gerne er andern ins Behege geht, fo fauber kann er bem weiblichen Beschlechte Die Lehre geben, fie follen ben Liebeserklarungen der Mannspersonen nicht fo leichte Gebor ertheilen und ihren Borten trauen, wenn fie sich auch noch so viele Mube geben, ihnen tausend Schones vorzusagen. Der vortreffliche Gittenlehrer ermahnet die Manner, ihre Weiber zu lieben, und ihre Augen nicht auf ander Frauenzimmer zu richten um ihre Unmuth zu verehren. Go fcon Diese Lebensregeln klingen, fo wenig ift er felbst geneigt, feine Les Indeffen machet er bensart darnach einzurichten. alle Manner mit fichtlichen Augen blind, und Diejenis gen Frauen, fo er jur Begengunft gebracht hat, werden ihn weit heftiger als ihre angetraueten Manner lieben. Allem wenn man dergleichen Leute vor fich hat, muß man fie, doch ohne daß fie es merten, niemals aus ben Augen laffen. Gelten trifft man folche Meifter in der Runft fich zu verstellen an, die nicht mitten unter ihren Lehren etwas hervorbrechen laffen follten, Das ihnen entgegen laufet. Dier muß man fich 21fvas fien jum Mufter vorstellen. Gie redet oftere mit ihren benden Rachbarinnen, Die ihr zur Geiten figen. und weis doch der anderen ihre Gefprache, und bemer-Fet doch anderer Minen fo genau, daß fie in ihrem Urtheile davon nicht fehlet.

Nun ist eszwar an dem, daß ben folchen Menschen, Die so wohl auf sich Acht haben, es viele Geduld brauschet, ehe man sie einsehen kann. Doch wird nicht weniger ben Denen erfordert, die sich in allen Fallen zu einer Nachahmung dessen was andere thun, und zu einer ermüdenden Gleichgültigkeit gewöhnet haben. Ruffus spielet, lachet, scherzet, singet, tanzet, isset, trinket,

trinket, klaget, troftet, betrübet und erfreuet fich, wenn es andere thun, ohne daß es scheinet, das eine gebe ihm mehr zu Bergen, und fen ihm angenehmer poer widriger als das andere. Probiret man es, ibn burch Lobeserhebungen zu entlarven, fo weis er fie mit folcher angenehmen Beicheidenheit abzulehnen , baff man nicht erkennen fann, ob er fie gern geboret habe oder nicht. Betrifft ihn etwas empfindliches, fo bleis bet er in seiner alten Belaffenheit, als mare ibm nichts wiederfahren. Bald ift er bis zum bochften Grad geizig, bald frengebig bis zur Berfchwendung. Ben jedem Frauenzimmer ift er der beständigste und adrilichfte Liebhaber. Diefe Leute find fich gemiffer maaffen zu allen Zeiten fo ahnlich, und in anderem Berftande fo unahnlich und veranderlich, daß die Berstreuung und Ungeduld den Machforscher ihrer Meigungen fast gang abschrecket, und unfahig machet. anzuhalten, bis er feine Absicht erreichet habe.

Doch ift auch hier noch nicht alle Hoffnung verloheren. Man muß nicht ablassen, sie in allerlen Ungfanden zu sehen und selbst darein zu sehen, damit man terne, welche Neigung den Ausschlag habe, und sie nach des Herrn Thomasens Worschlag abwiegen konne.

Mit denen, welche nur aus Zwang an sich halten, kann man eher fertig werden. Man bringe sie in solche Gesellschaften, wo sie sich selbst gelassen sind, und keine Aufseher zu beforgen haben: so werden sie sich bald bloß geben. So kann man ohne viele Mühe einsehen, was Bellindens Tochter für Neisgungen haben. Die Mutter rühmet sich einer strengen Zucht die sie denselben gegeben habe; sie hat auch Necht daran, und hat es so weit getrieben, daß die guten Kinder in ihrer Gegenwart die Augen nicht aufsschlagen, und drey gebrochene Worte mit Zittern sasn.

gen. Allein, wenn diese strenge Sofmeisterinn nicht daben ist, so funkeln die zuvor matten Augen, die Zunge ift gelöset bis zur Schwaßhaftigkeit, der ganze Leib ist in Bewegung, und diese niedergeschlagene Söchter erhölen sich dermaassen, daß sie fast zu viel thun, sonderlich, wenn dersenige zugegen ist, der sie in ihrem Kummer nur verstohlen aufrichten darf.

Einige find fo reich an Siftorien, daß man fie durch eine angenommene Ginfalt, durch bescheidene Entdeckung feiner Zweifel, durch eine fittsame Bezeugung, man verstehe sie nicht, sicher machen fann, man sche nicht ein, mas fur eine Gemuths= beschaffenheit sie beherrsche, Die sie durch ihre Ergeblungen an den Sag legen. Ra wenn man gleich gewahr wurde, daß Miraldo fich zu feiner Schonen fegete, und fie mit tanfend Liebkofungen und gartlichem Handefuffen unterhielte, fo mufte uns doch dergleis chen verliebte Begegnung nicht aus unferer einfaltigen Denn fo bald fie gewahr wurden, Stellung bringen. daß wir einen einzigen bedachtlichen Blick nach ihnen Schicketen, so murden fie mit einer schüchternen Dine Die Sande finken laffen, und unfere Gegenwart verabscheuen; da hingegen wenn sie sich einbilden, wir maren einfaltig, fie in dergleichen liebreichen Unterhaltung ihr Berge in ungeftorter Luft und Frenheit entdecken werden. Es ist also hochst nothig sich so mobl einfaltig als flug zu ftellen, nachdem es des ans Dern Gemuthebeschaffenheit erfordert.

Endlich aber ist unumgänglich nothig, daß man beständig über seine eigenen Leidenschaften die Herrsschaft führe. Denn was wurde man ausrichten, wenn man andern die Thure zu seinem eigenen Herzen eröffnen wollte, indem man durch Verschliessung dessels, in seines zu dringen gedenket?

IX.

#### IX.

### Von der Selbftliebe.

Gen Schiff, das fich den Wellen anvertrauet, wird ben entstandenem Sturme bald da bald dorts bin getrieben; und der Menfch fiehet fich gleichfals, wofern er nicht der Vernunft das Ruder überlaffet, unter Die Bothmäßigket vieler Leidenschaften und wunderlichen Gemuthebewegungen gebracht. Diese einmal über uns die Berrschaft erlangen, und wir folchem Unfalle nicht mit allen Kraften widerftreben, fo verliehren wir schon den halben Menschen; denn iene haben fich einen defto gewiffern Sieg über une ju verfvrechen, je weniger und nachläffiger wir uns der gehörigen Begenwehr ben dergleichen Anlauf be-Reine unter fo vielen verderbeten Meiguns gen weis die Sterblichen unvermerkter ju übermannen, als die Selbstliebe. Zwar ist es nicht zu laugnen, daß diese Leidenschaft, wenn sie in ihren Schranken bleibet, der Lugend fehr abnlich siehet, weil fie die Ras tur in unserer aller Bergen eingepreget bat. man ihr aber den Zügel zu fehr schieffen, fo vermans belt sie sich so gleich in das allerhäßlichste unter allen Lastern, welches auch dem schönften Besichte etwas widerwartiges und unangenehmes eindrücken fann. Woher kommt es wohl, daß Clotilde, ben deren Gies fichterugen und aufferlichem Unfeben die Ratur mehrender Bildung nichts vergeffen bat, von feinem Unbeter hervorgesuchet wird. Sie laffet es an nichts ermangein, wodurch fie fich in den Hugen des manns lichen Geschlechtes gefällig machen! konnte: Gestalt ift machtig genug, ihr Benfall zu erwerbent: ibe

the Umgang giebet fattsam zu verstehen, daß ihr die Echmeichelenen welche andere ihren Beliebten machen, nicht efel senn wurden; und dennoch erbucket sie feinen unter dem fo groffen Saufen der Liebhaber, welcher ihr den Gieg über fein Berze zugestehen wollte; fie martet mit Schmerzen auf einen Liebes= antrag, und hier verstummet ein jeder, der fich mit ihr in Gesellschaft befindet; fie hoffet mit Ungeduld, ob ein verliebter Werber einen Untrag unternehmen wurde, und es bleibet alles ftille. Die Gehnsucht, das Joch der Ginfamfeit einmal abzuwerfen, peiniget fie empfindlich, und feine Geele will Sand anlegen. Armselige Clotilde; ift es wohl moglich, daß du alleine Feverstunden der Liebe halten must; da fo viele andere deines gleichen in fo angenehmer Beschaftis gung begriffen find? Bift du die einige, Die ben dem Liebesspiel beständig paffen, und andern den Bes winft überlaffen muß? Alle Welt verwundert fich über das dir fo widrige Beschicke. Fluchst du nicht aus gerechtem Gifer der nur gegen dich eigenfinnigen Liebe, und klagest du nicht billig diesen sonft so willfahrigen Freund ben allen Gottern an? Doch nein; gieb dir felbst Die Schuld, und flage davor deine tolle Gelbftliebe an. Diese wirfet allen denen, fo dir ihr Berze anzubieten im Begriff find, fo groffe Steine in den Weg, Die fie nicht überschreiten konnen. Diese verschlieffet allen Den Mund, welche bir ihre Reigung entdecken wollen. Sie lieben dein aufferliches Wefen, fürchten fich aber por bem, mas dich innerlich beherrschet. Deine thorichte Gelbstliebe, Die du auf jeden Britt und Schritt gar deutlich blicken laffest, machet, Dag man Deine aufferliche Artigkeit nicht gewahr wird. fes hafliche Lafter verdecket alle Unmuth. Ein boldes Untlit und ein wohlgestalter Leib reichet noch lange nicht ju, der Manner Bergen ju übermaltigen. Cc 4 per=

## 440 Unterschied eines Dichters

vernünftiger Liebhaber siehet mehr auf eine wohlgesittete Seele; und die innerlichen edlen Neigungen knupfen das Liebesband. Deine thörichte Leidenschaft, von der du so grossen Antheil erhalten, machet alle Werber schüchtern; denn sie gerahten allerseits auf den gar vernünftigen Schluß: Daß dassenige Frauenzimmer, welches sich wie du, so stark in sich selbst verliebet hat, unmöglich andere aufrichtig lies ben konne.

### X.

## Unterschied eines Dichters und Reimenschmiedes.

ie meisten haben keinen rechten Begriff, von eis nem mahren Dichter, und bloffen Reimfchmiebe. da doch zwischen benden ein ganz ausnehmender Un= terschied zu finden ift. Der erstere muß sich indeffen oft gefallen laffen, daß ihm das gehörige Recht nicht wiederfahret. Ein Reimschmied bindet gwar Gulben und Reime so mohl als, jener; er schreibet eine Menge Bedanken nieder; es ift aber in felbigen weder Ordnung noch Geschmack anzutreffen. Er bedienet fich vieler Gleichniffe, er fuchet Sistorische und vielmals unmögliche Begebenheiten anzuführen, und denket, wenn das Schlufwort feinen gehörigen Reim, und die Zeile Die vollständige Abmeffung bat, fo fen die gange Runft ins reine gebracht. leget aber nicht, ob ein frecher Scherz oder fonft eine allzufrene Ausdrückung die Gesetze des Wohlstandes überschreite. Rurg, er halt fich nichts vor übel, was ihm fein blinder Einfall in die Feder giebet. Dach-

## und Reimenschmiedes.

441

finn und Borficht gehoren bep ihm zu keinem Ge-

Ein mahrer und guter Dichter fann an bergleichen Mamen feinen Untheil haben. Ergreifet Diefer Die Feder, fo wird er feine Gedanken, fo viel als moglich, in gehörige Ordnung bringen, und darinn erhalten. Er denket nicht bloß auf die Erfindung einer ungeheuren Menge Worte; er denket vielmehr auf den Eindruck derfelben, und bemühet sich dem Lefer die Sache fo lebhaft, naturlich, deutlich, grundlich und scharffinnig vorzutragen, daß es diesem, ob er ihm gleich nur ein geschrieben Blat reichet, doch fo mabricheinlich vorkommt als ob er in der That alles vor sich fahe. zeiget feine grofte Starte in einer poetischen Erfinbung, und richtet diefelbe fo ein, daß fie den Regeln Der Wahrscheinlichkeit gemäß fen. Daben fichet er fich vor, daß er nichts benbringe mas Rennern und Leuten von gutem Geschmacke misfallen, fondern viels mehr wegen der wohlangebrachten nublichen und ans genehmen Ginfalle gefallen tonne. Die Reinigkeit ber Sprache fuchet er mit ber geharigen Ordnung Des Reimes zu verbinden, und theilet jeder Zeile Das nothige Galz, den Gefchmack zu verbeffern, mit. Bey Diefem verdoppelt er das Feuer fo man von einem guten Dichter nothwendig erfordert.

Es gehöret demnach zu einem wahren Dichter so wohl in Einfallen, als im Urtheilen viele Scharssinsnigkeit, und es muß von rechtswegen eines dem ans dern zu Huffe kommen. Vorsicht und Behutsamskeit sind einem solchen zur Regel vorgeschrieben, das mit er hiedurch das Wahrscheinliche von dem Unwahrsscheinlichen unterscheide. Ein rechtschaffener und wahrer Dichter muß also ein vernünftiger und gessitteter Mensch seyn, der in den meisten Vissenschafs

### 442 Von der Beschaffenheit

ten jum wenigsten ju einiger Ginficht gelanget ift. Er muß daben nicht ermuden, auf aller Menfchen Handlungen ein aufmerksames Ohr und scharfes Auge zu haben, um die Lafter und Tugenden in ihrer mahren Bestalt fchildern zu konnen. Die Erfahrung giebet ihm einen weit deutlichern Begriff, als was ihm hier und dar ein fluchtiges Gefchwate benbringet. Rury, ein guter Dichter muß die Regeln ber mahren Klugheit ftets vor Augen haben: Und diefe leiten ihn, ordentlich zu denken und zu schreiben. Wer sich auf Die beschriebene Art vor der Welt zeiget, ift vor einen guten und mahren Dichter zu halten; fo wie der wels chen ich anfangs beschrieben habe, den Ramen und auch den Schimpf eines Reimenschmiedes billig bavon traget.

#### XI.

## Von der Beschaffenheit eines guten Redners.

Diele Worte machen eben nicht einen guten Redsner aus. Schwäßer und Windmacher haben auch die Gabe, ihre Einfälle mit viclen Worten auszudrücken. Zwischen ihnen aber, und einem Rednerist ein grosser Unterschied. Zene mengen falsche und wahre Gedanken ohne Bedenken untereinander; sie spielen mit Worten, und suchen mehr die Phantasie zu besustigen, und die Ohren zu kützeln, als das Herze zu bewegen. Sie verursachen zwar zuweilen damit, daß die Zuhörer ausmerksam sind: Allein ben Versständigen machen sie sich sächerlich und verächtlich. Sie wollen die Schwäche ihrer Beweisgrunde aussern dem

dem wunderlichen Ausvute ihrer Worte, auch mit allerhand Geberden und Stellungen, groffem Befcbreve und andern Doffen verbergen. Allein fie fommen damit nicht weit, und man erkennet leicht, daß fie nur zu betrügen suchen. Gin guter und mabrer Redner dringet barauf, daß er die Bubbrer überreden und bewegen moge: Er suchet alles, mas er vor= traget, deutlich ju erklaren, und es feinen Buborern recht por die Alugen zu malen. Er vergiffet nichts. modurch er fie überzeugen fann; er bemühet fich recht in die Geele einzudringen, fie nach feinem Willen gu lenken, die widrigen Reigungen zu bampfen, und die hingegen zu erwecken, welche ben Zuhörer babin bringen, daß er alles nach feinem Berlangen entweder thut oder unterlaffet. Daber ift er in feinem Bortrage bedachtsam, ordentlich, und grundlich, Scharffinnig und feurig, allenthalben aber naturlich und ungezwungen. Er brauchet auch die fo genannte Beredfamkeit des Leibes, aber nicht feine Schwache zu verdecken, und andern ein Blendwert vorzumachen. fondern seinen richtigen und wohl gegrundeten Bedan-Fen den rechten Nachdruck, und das rechte Leben zu geben. Wie viel gehoret nicht zu einem Redner!

Ein Nedner und ein Dichter kommen ohne zweisel darinnen mit einander überein, daß sie ihren Zuhörer und Leser erbauen, bewegen, und ergesen wollen: Daß sie es durch auserlesene Gedanken und Worte, durch lebhaste Vorstellungen und Albbitdungen, durch artige Sinrichtungen ihrer Einfalle und kräftigen Nachdruck derselben thun wollen. Sie mussen berde davor sorgen, daß alles wahrscheinlich herauskomme, und den Leser oder Zuhörer einnehmen möge; und dahero bende an Gedanken und Worten reich sen, viel Wish und Einsicht, und eine weitläuftige Erkenntnis besisen.

### 444 Von der Beschaffenheit

besiten. Sie mussensich zuweilen, über die gewöhnstiche Art zu reden erheben, und die Sprache der Reisgungen nach Beschaffenheit der Umstände, in einer natürlichen Nachahmung zu reden wissen.

Gin Redner und ein Dichter fuchen bende ihre Gedanken wohl auszudrucken. Weil nun Dieses durch Worte geschehen muß, und eine Sprache aus Morten bestehet, so ift leicht zu schlussen, daß bende in den Sprachen, worinnen fie reden und fchreiben wollen, febr geubt fenn muffen. Bu dem ift es nicht genug die Gedanken auf einige Weise durch Worte porzustellen, sondern bende wollen sie von allem was ihnen vorkommt, deutlich und nachdrücklich vorstellen. Dazu gehoret eine Menge von allerlen Worten, Die auf vielfaltige, behutsame und vernünftige Weife gufammen gesehet werden muffen, damit fie in andern die Gedanken erwecken, die nach der Absicht des Rednere oder Dichtere ben ihnen entstehen follen. Dan balt es über diefes auch beveinem Redner und Dichter für einen Uebelstand, wenn er immer einerlen Worte vorbringet, welche dem Bebore alsdann beschwerlich fallen, wie in der Musik zu geschehen pfleget, wenn einerlen Sone sehr oft vorkommen. Es muß also ein Redner und Dichter dieselbe durch gleiche aultige Worter und Nedensarten abzuwechfeln wiffen. Und was gehoret nicht dazu fur eine Erkenntnif Der Sprache? Der Dichter hat aber hieben die grofte Laft über sich. Auffer dem allen, mas er hierinnen mit bem Redner gemein hat, verurfachet der Reim, eine Hauptgierde unserer Deutschen Poeffe; Daß er viel berum finnen muß, ehe er die rechten Worter findet, welche fich vor feine Gedanken schicken, und doch auch mit dem nothigen Reime besteben fonnen. nachläffigen Poeten find zwar Diefer Mube überho-

Wenn es sich nur reimet, und manchmal noch dazu elende genug klinget, fo find fie zufrieden, die Worte mogen fich schicken oder nicht. Die gewisfenhaften Dichter aber machen fich hierinnen ein lob. liches Befete, ob es ihnen gleich anfangs vieles Nachsinnen und manche Wahl der Worte fostet. Endlich gewinnen fie doch, und zeigen daß fie die Vollkommenheit der Sprache und ihren Reichthum fennen, ja ihn auch wohl, und jum Bergnugen des Lefers zu gebrauchen wiffen. Der Zwang den fie fich querft auflegen, wird ihnen durch den Bortheil, den sie gewinnen, reichlich wieder gut gethan. Jedermann erkennet, daß fie Werstand besiten, alles wohl einzusehen, zu ordnen, und aus der reichen Borrahtskammer der Sprache dasjenige heraus ju nehmen, was weder der naturlichen noch fliessenden Schreibart Die geringste Bewalt anthut.

Indessen ift es leicht zu erweisen, daß ein Redner, ber zugleich ein Dichter ift, ein befferer Redner fen, als wenn er es nicht ift. Ein Redner foll nachdrucks lich reden, eine Sache lebhaft und durchdringend vorftellen. Darinnen fuchet ein Dichter vor andern feis ne Starte ju zeigen. Er erhibet durch die lebhaften Bilder feine Ginbildungsfraft, und diefe erreget in ihm felbst die Leidenschaften, welche er ausdrücken will, oder bringet ihn in die Umftande, daß er feurig und nachdrucklich schreibet. Diese Fertigkeit machet ihn alsdann geschickt, solche Portheile auch ben feinen Reden anzuwenden, und sie dadurch belebt zu inas Wer fich niemals darinnen geübet, oder fich burch Lesung poetischer Schriften die mit Feuer geschrieben sind, etwas geholfen hat, der wird gegen einen folchen Redner fehr matt und schwach fenn, und feiner Rede keinen folden Gindruck versprechen fon,

### 446 Vertheidigungeschreiben

konnen, als er es thun wurde, mann er auch im Dict . ten seine Rrafte geprufet hatte. Ein Redner foul zierlich und wohllautend reden. Hierzu kommt ein Dichter durch feine Poefie am leichteften. alles nach dem gewissen Maasse der Sylben einrichten. und dadurch erlanget er eine unvermerfte Bewohnheit alles wohlklingend zu schreiben. Die vielfaltige Ber= anderung seines Ausdruckes wozu ihn das Sutbenmaaf und der Reim nothigen, machen, daß er eine uns gablige Menge der besten Redensarten und Morte in seine Gewalt bekommt, die zierlichsten von den andern die nicht fo viel Schonheit in fich faffen, abgufondern weis, und hernach die besten auslesen und nach seiner Klugheit zu rechter Zelt anbringen ternet. Wer fich also darinnen nicht geübet hat, und dennoch fich im Reden zeigen will, fann den Wohlflang durch feine Ohren nicht beurtheilen; weil fie nicht dazu ges wohnet find, und weis ben nahe keinen andern Musdruck zu billigen, als der ihm zu erft einfallet. muß also aller der Vortheile entbehren, die auch bierinnen ein Dichter bey seinen Reden brauchen kann.

#### XII.

## Vertheidigungsschreiben der Deutschen Sprache.

Ich bin mit ihnen gar nicht zufrieden, mein Herr, daß sie den Werth unserer Muttersprache so unverantwortlich schmalern, und hingegen der Franzissischen und andern ausländischen das Wort spreschen. Sie suchen mich in ihrer letzten Zuschrift tresslich auszumuntern, daß ich doch, wosern ich eine

### der Deutschen Sprache. 447

Untwort abfassete, sie Frangofisch abfassen mochte: Unter dem Vorwande, als ob die armselige Deutsche Sprache den andern an finnreichen Redensarten, und fraftigen Ausdruckungen gar nicht gleich fame. Saben fie fich dem in die Frangofische Mundart, welder man doch ihren Werth nicht absprechen will, fo fark verliebet, daß sie ihre eigene Landessprache daben fo jammerlich hindan feten, und eine auslans dische davor erwehlen wollen? Wahrlich dergleichen heftige Reigung verdienete allerdings, daß man ihe nen, mofern die Starte gleich ift, aus Erkenntlichkeit eine Stelle in der Frangofischen Academie anwiese. It es wohl moglich, daß ein gebohrener Deutscher ei= nen folden Saß gegen seine Muttersprache bezeigen kann? Auf folche Weise muß es ihnen ja überaus. unangenehm fallen, wenn fie taglich Deutsche Menfchen um sich sehen muffen, welche mit ihnen nicht anders zu reden miffen, als wie ihnen ihr Deutscher Schnabel gewachsen ift. Doch ich hoffe, mein Berr, daß sie mit mir nur scherzen, und mich auf die Probe ftellen wollen. Allein es mag Scherz oder Ernft fenn, so nehme ich es doch mit ihnen an, und sie werden auf benderlen Kall eine eifrige Berfechterinn der Deutschen Sprache anmir finden. Der Vorwurf, die Deutsche Sprache sey nicht wortreich, gang ungegrundet, es mogen ihn gleich fremde Mationen, oder unfere Landsleute felbst machen. jene hat man sich gar nicht zu verwundern. konnen den Quell des vermeynten Vorzuges ihrer Sprache leicht entdecken; und wenn es auf der Chinefer Urtheil ankame, fo gehoreten wir zu denen, Die gar nur ein Auge hatten. Die Gelbitliebe blafet ihnen also dergleichen Ausspruch ein. Kinden fich aber einige unter uns Deutschen felbit, Die, weil fie aus blinder Meigung fich an fremden Sprachen mehr

## 448 Vertheidigungeschreiben

als an der unserigen belustigen, ihre eigene Muttersprache fogar verachten, so muß man leider mit ihe rem Unverstande Mitleid tragen. 3hr Irthum rubret aus einer Unwissenheit ber, und man schamet sich fast zu sagen, daß viele von unfern Deutschgebohrnen Mitburgern ihre Mutterfprache nicht verfteben. haben sich in die Mund sund Schreibart anderer Wolker vergaffet, und find davon dermaaffen eingenommen, daß fie ben bergleichen auslandischen Schonheiten, nichts Deutsches mehr erdulden mogen. Das beständige Lefen fremder Schriften halt fie ab, der Schönheit ihrer eigenen Sprache nachzudenken; und ben dem Borurtheil, welches ihnen die Berblendung in den Ropf gesethet, fangen diese wunderlichen Deutschen an undeutsch zu werden. Un ftatt daß sie in das Innerfte ihrer Mutterfprache dringen, und fich in felbiger durch tägliche lebung verstärken folls ten, so entfernen sie sich von ihr, so weit fie konnen. Wie kann es daher wohl anders fenn, als daß unfere Deutsche Grache ben dergleichen Berachtung an vielen Orten gang in Bergeffenheit geftellet wird; und die Ginwohner des Deutschen Bodens bier und dar, wo fie ja gezwungen werden Deutsch zu reden, doch fo reden, daß es nothig ware ihnen einen Dolls meticher zu geben? Wie, mein Berr, was fagen fie Dazu? Beschuldigen fie deswegen im Ernft unfere Sprache einer Armuth und Durftigkeit? Sie betrus gen sich sehr. Wahrlich sie ist reich genug. brauchen gar nicht, ausländische Redenkarten ans zunehmen; und wer fich über ben Mangel beklagen will, der muß ihren Reichthum noch nicht unterfuchet Unfere Ration ift allerdinges im Stande, alle baben. Gedanken der fremden und auslandischen Sprachen mit gleichgultigen und zulänglichen Deutschen Re Densarten auszudrücken. Gie bleibet ihnen Bein einziges

einziges Wort schuldig, und verschlucket nichts beime lich aus Unvermogen. Die Erfahrung befraftiget es taglich, und manche Ueberfetung fremder Schriften bat bereits den billigen Benfall von der flugen Welt erhalten, daß oftermals die Deutsche Coven das Dris ginal felbst an Schonheit und deutlichem Ausdrucke übertreffe. Wer will fie baber einer Armuth mit Riecht beschuldigen? Wir verwerfen ber Auslander Geschmack an ihrer Sprache nicht; eine jegliche befitet ihre eigenthumliche Artigfeit. Dag wir Deuts ichen aber aus einer blinden Ehrfurcht und Sochache tung gegen auswertige Sprachen, unfere Deutsche por arm und schlecht halten, ift fo ungerecht als ungezo gen. Ja ich unterftebe mich gar zu behaupten, daß fie por einigen andern fich eines befondern Borguges ju Etliche von den Auslandern geftes rühmen habe. ben ihr diefes felbit gu. Erwirbet ihr nicht dergleichen fremdes und fremwilliges Zeugniß Ruhm genug? Diefes aber kann ihr gar nicht nachtheilig fenn, viels weniger fie in den Berdacht einiger Bedurfnif brins gen, daß fo viele Sprachverderber, entweder fich mitten in Deutschland mit ihrer Sprache noch nicht recht bekannt gemachet, oder aus besonderer Rejauna au fremden Bolfern, fo oft fie mit ihren Mitburs gern fprechen, ju jenen ihre Buflucht nehmen. Gewohnheit ift ihnen hierinnen gur andern Ratur geworden, und fie vergeben dadurch dem Werth und Der Trefflichkeit unserer Sprache nichts. Preismur= Dig aber ift es auch, daß viele Deutsche, und gegen die Reinlichkeit und Mannlichkeit unferer Deutschen Mund und Schreibart wohlgefinnete Patrioten bervortreten, und in ihren loblichen Gefellschaften beraleichen Ummt über fich nehmen. Gie bestreben fich, Der mit dem Alter der Welt fich fast jum Untergange neigenden Deutschen Sprache wiederum aufzuhelfen, und und die den Ausländern ohne alle Ursache abgeborgesten Wörter aus den Deutschen Grenzen zu verbansen. Dergleichen edelmuthiger Entschluß war auch ben solcher allgemeinen Gesahr, und unserer eigenen Beschimpfung höchst nothig. Zu ihnen aber, mein Herr, habe ich das Vertrauen, sie werden, weil ich den Inhalt ihrer Zuschrift nur vor einen Scherz aufsnehme, als ein redlich gesinneter Deutscher entweder ihren Beytrag thun, oder doch diese Unternehmung billigen. Sollten sie aber ein Ueberläuser geworden seyn, so werden sie mit ihrem höchsten Verdrusse alls hier lesen, daß ich mich dennoch unterzeichne als

Meines herrn,

aufrichtige deutsche Freundinn.

#### XIII.

Untwortschreiben an einen Gelehrten Mann.

Mein Herr.

Das könnten sie wohl edleres unternehmen, als daß sie durch anderer Benspiel gereizet, gleichessels eine Deutsche Gesellschaft aufrichten? Wahrelich ihr Entschluß kann nicht löblicher senn, und ihr Worhaben wird ihren bisherigen Ruhm nicht nur um ein merkliches verherrlichen, sondern auch ihr Andensken bis auf die spate Nachwelt fortpslanzen. Sin jeglicher, der den unvergleichlichen Nuhen, welchen wir von gelehrten Zusammenkunsten zu gewarten haben, recht einsiehet, muß den Trieb, der sie dazu aufsges

### an einen Gelehrten Mann. 451

gemuntert hat, nach Wurden loben; ungeachtet ibre neu aufgerichtete Gefellichaft mit ben bisherigen anbern fonder Zweifel ein gleiches erfahren, und vor einigen jur Gpotteren geneigten Mitburgern feine Sicherheit haben wird. Allein ich weis gewiß, daß fie fich fo wenig als andre großmuthige Beifter, bas burch werden abschrecken laffen. Ihr Thun ift por der klugen Welt schon langst gerechtfertiget, und fie feben den Benfall vernünftiger Manner bereits voraus. ob gleich einige niedertrachtige Geelen die aus angebohrner Eragheit fich um den Berfall der Runfte und Wiffenschaften wenig bekummern, bergleichen Bufam. menkunfte wider alle Bernunft zu verwerfen trachten. Der Bortheil den die Welt aus folden Unterreduns gen ziehet, ift ungemein groß. Bie manche Wahrs beit, welche fo lange Zeit gleichfam in einem tiefen 21be grund verborgen gelegen, wird nicht durch bergleichen gemeinschaftliche Erforschung und vertheiltes Mache finnen, nunmehro entdecket? Wie viel hochstnothige Aufgaben die das Alterthum unerortert liegen laffen. findet man nunmehro von folden vereinigten und scharffinnigen Ropfen glucklich aufgeloset? boch ift nicht bereits Diefe und jene Sprache gestiegen, feit dem man in Dergleichen gelehrten Berfammlungen das Wahre von dem Falschen abgesondert, und fie badurch ju ihrer Bollkommenheit gebracht hat ? Die Dichter und Redner durfen fich nicht fchamen, Den Scharfften Schriftrichtern unter Die Augen zu tres Es bleibet mohl eine ausgemachete Wahrheit, daß ihrer viele etwas zu unternehmen weit fahiger find, als nur einer. Zehen Augen sehen mehr als zwey; und mas einem einzelnem Menschen zu schwer fallen wurde, das tonnen viele mit vereinigten Schule tern und jufammengefeteten Rraften gar leicht tragen. Unter vielen aufgeweckten Beiftern entstehet insgemein 3f 2 eine

eine lobliche Giferfuht. Es will fich immer einer vor dem andern hervor thun. Ein jeglicher bestrebet sich ben ben herumgehenden Stimmen die Sache fcharf einzusehen. Wie erfprieflich und hochft gutraalich Dergleichen Gelehrte und Sprachgefellschaften Dem gemeinen Wefen in der That find, zeugen gange Frankreich, Welfchland und Engelland konnen uns jur Vorschrift Dienen. Die beilfamen Wirkungen ihrer Academien fallen einem jeden in die Augen, und die an das Licht gebrachten Wiffenschaffen und fo hochgetriebenen Runfte, wie auch die von dem rauhen und wilden Klange des Pobels gereinigs ten Sprachen, reden felbst vor die Wahrheit. Exempel hat nunmehro Deutschland aus dem Schlaf aufgewecket und zu einer loblichen Rachfolge ermun= tert. Denn auffer den preiswurdigen Gefellschaften. welche unter den Rlugeln des Romischen und Breufifchen Ablers Schut und Schatten genieffen, fiehet man an auch bier und dar fich einige moblaefinnete Gemuther vereinigen, den Wiffenschaften und Gvrachen aufzuhelfen. Sie, mein Berr, find im Begriffe eine neue Sprachgesellschaft aus recht Patriotischem Gifer ju ftiften. Ihre Absicht ift vortrefflich, und alle diejenigen, fo bieber an dergleichen gelehrten Berfammlungen Theil genommen, werden mit Beranus gen ersehen, daß ihre Zahl vermehret wird. Allein ftellen sie sich dergleichen Borhaben ja nicht leichte Es wird ihnen freylich nicht an Beyftanden feb-Ien, die sich aus der Aufnahme in folche Gefellschaft eine Chre machen muffen. Doch wie siehet es bernach in folcher Berfammlung aus, und was für Schwierigkeit ift dergleichen lobliche Beranstaltuna noch unterworfen? Machen fie fich ja zu feiner Ginig= Feit unter den Mitaliedern Soffnung. Die Erfahrung. beforge ich, wird meine Prophezenung befraftigen. und

## an einen gelehrten Mann. 453

und die Zeit folches felbst lehren. Bald wird sich einer der von einem Borurtheile eingenommen ift, fich den übrigen widerseben, in Mennung als mare er bloß Deswegen jugegen; daß ihn die übrigen Mitglieder allein als ein Drakel befragen muften. Ihn wird eine thorichte Gelbitliebe beberrichen und er wird fich gutrauen, er fabe alles weit tiefer ein als andere. Bald wird ein anderer aus Saf und Reid, Der ihm aus den Augen fiehet, alle feine Mitarbeiter verachtlich Einen andern wird fein Eigenfinn verleiten. daß er allem widersprechen wird. Wer nicht nach feiner Pfeife tangen will, Der wird ben Chrentitel eines Dummen Menschen davon tragen. In bergleichen wunderlichen Ropfen und verhaften Sonderlingen ift ja beute zu tage fein Mismachs zu fouren. was für schädliche Rolgen ziehet dieses nach sich? Durch folche Emporung und unnute Ginwurfe wird Die allgemeine Absicht verhindert, und alles dasjenige Bute, was man fich von folcher Befellschaft verfprechen konnte, ju fchanden gemachet. Bedoch wie weit fchweifet mein Riel aus, Da ich mir nur vorgenommen, fie, mein Berr, in ihrem ruhmlichen Borfate gu ftarten; nicht aber durch fo furchtbare Einwurfe abzu-Sch weis daß fie fich durch alle diefe Bors itellungen dennoch nicht werden zaghaft machen laffen; zudem da fie vermuthlich folche Mitglieder und Beuftande erwehlen werden, von denen fie fcon eines beffern verfichert find. Bas mich anbetrifft, fo muß ich es zwar vor eine befondere Chre achten, daß fie mir in ihrer allzuschmeichelhaften Buschrift einen Plat in ihrer neu aufgerichteten Befellschaft anzubiethen belieben; ich bin aber verfichert daß fie es nicht übel deuten werden, wenn ich die angetragene Stelle mit geziemendem Dant wiederum gurucke gebe, und fie einem murdigern überlaffe. Meine Schwache Schrecket 3 f 3

schrecket mich gar zu sehr, und ich erblicke noch einen sehr weiten Weg zu gehen vor mir, ehe ich mich recht tüchstig nennen darf, die Pflichten derjenigen Gesellschaft, in der ich stehe, gehörig zu erfüllen. Begnügen sie sich damit, daß ich vor dero Gesellschaft die gehörige Hochachtung hege, ihnen aber, mein Herr, allezeit gestehen werde, daß ich unverändert sep

Dero aufrichtige Deutsche Freundinn.

## XIV. Sendschreiben.

o anders Ew. Hochedele und alle diesenigen fo unter dero klugen Aufficht den Flor der Deutschen Sprache befordern helfen, mir eine befonbere Sochachtung gegen Gelehrte Manner gutrauen. fo werden fie gar leicht den Schluß machen Ebnnen, daß fo wohl dero angenehme Zuschrift als auch die qualeich bengelegeten wohl ausgearbeiteten Schriften ein ausnehmendes Vergnugen in mir gewirket haben muffen. Das Vorhaben unferer Deutschen Berfammlung hat zwar hier und dar ben aufrichtigen und wohlgefinneten Patrioten Benfall genua aefunden, und viele Gelehrte haben fich nicht entbrechen konnen, fo wohl offentlich als in besondern an uns abgelaffenen Schreiben, unfern Bemubungen einigen Ruhm benzulegen: Allein wie konnte mobil Der Leipziger Deutschen Gesellschaft mehr Ehre wiederfahren, als dadurch, daß ihre wohlgemennete Albsicht einen benachbarten Musensit ju einer lobiburdigen Gifersucht angeflammet hat? Sie laufen nunmehro bevderfeits in einerley Schranken, ihr Endzweck ift aemeine

gemeinschaftlich. Und ba fich bereits die Bahl berer welche fich den Verfall unferer Muttersprache ju Bergen geben laffen, taglich verftartet, fo hat man nicht daran zu zweifeln, daß ben fo gestallten Gachen, der von uns gesuchete Nugen sich gar merklich auffern Eure Sochedele werden also mit meiner werde. Eitelkeit Beduld haben, und meinem diesmaligen Dochmuth, fein fonft gehöriges Recht nicht wiederfabren laffen, wennich fage: Es batte es die Belehrte Welt unferer hiefigen Gefellschaft groften theils ju zu schreiben, daß sie sich an der nunmehro an das Licht getretenen Sammlung fo vieler artigen Gedichte und wohlgerathenen Reden ergeten fann. Fußtaufen haben fie gereizet, und da wir zuvor ibnen die Bahne gebrochen, fo erfreuen wir uns, daß fie une so gluflich folgen. Indessen bin ich vor Die mir besonders eingehandigten Schriften, fo wohl Ew. Sochedeln als auch der gangen Befellschaft verbunden, und fann fie verfichern, daß fie meinem geringen Buchervorrathe eine nicht kleine Bierde, mir aber jedes mal im Lefen ein vollkommenes Bergnügen machen. Die von ihnen daben ver= schwendete Schmeichelen beantwortet fich von felbften; weil man Die Beurtheilung bergleichen finnreis der Schriften von dem weiblichen Beschlechte unmoglich fordern kann. Ich habe mit meiner eigenen Durftigfeit genug ju fchaffen; wie konnte ich dahero anderer vermennete Rebler auffuchen ? Besite ich gleich noch nicht die Ginficht, alle Schonheiten angumerken, und die von ihnen allerseits angebrachte Starte gehöriger maaffen zu prufen, fo werden fie doch damit zufrieden feyn, wenn ich ihnen bezeuge, daß ich dergleichen Proben mannlicher und wahrer Beredsamkeit für geschickte Mufter halten, und mich unausgesett nennen werde. 2c 2c

514

T.

## Gespräche von der wahren Freundschaft.

## Polestor.

pie so aufgerdumt, werther Phisidor? Der geftrige Eag muß euch gewiß viel Vergnügen gemachet haben, daß man euch eure Freude noch heute
an den Augen ansehen kann.

## Philidor.

Ihr habet es getroffen, mein Freund. Eben über den gestrigen Lag bin ich heute noch voller Vergnüsgen. Meine beyden guten Freunde, Victor und Eraste speiseten mit mir in meinem Garten: Wir waren lustig, trunken ein Glaschen auf gute Freundschaft, scherzeten, lacheten, erzähleten einander unsere lustigen Begebenheiten: Und darüber wurden wir so vertraut mit einander, daß wir uns eine ewige Freundschaft zuschworen. Könnt ihr euch nun wohl wundern, wenn meine Zusriedenheit vollkommen ist?

#### Polestor.

Ja, mit eurer Erlaubnif, wundere ich mich noch. Glaubet ihr denn, daß die wahre, beständige Freundsschaft darinn bestehet, wenn man einen Sag um den andern mit seinen auserlesenen Bekanten, isset, trinsket, spielet, scherzet; und kurz zu sagen, nur alle lustige Stunden theilet?

#### Philidor.

Berzephet mir, liebster Polestor; so viele Einsicht haben wir alle drey, daß dieses entweder gar keine, oder

oder die geringsten Kennzeichen einer wahren Freundsschaft find. Solche Proben geben und empfangen Diejenigen am liebsten, die vom gutem Effen und Erinsten viel halten: Und solche Kuchensund Kellerfreunde, kann man an einem Sage hundert haben.

### Polestor.

Ich habe niemals daran gezweifelt, daß ihr wustet, was zur wahren Freundschaft erfordert wurde. Ich hatte nur mein Bedenken ben euren zween Freunden, und ob auch dieselben benihrer Freundschaft vernünftige Absüchten hatten.

## Philidor.

Sie haben sich die wahre Abbisdung eines rechtsschaffenen Freundes so wohl als ich gemachet. Seit etsichen Jahren, da wir mit einander bekannt sind, haben wir unser Vergnügen, das wir uns selbst gesmachet, und das uns ohne unser Juthun wiedersahren ist, mit einander getheilet. Wir bekümmern uns wesnig um anderer Leute Handlungen. Wenn es uns dreven wohl gehet, so sind wir schon zufrieden. Das ben sind wir immer ben einander, ohne uns einander gewohnt oder ekel zu werden: Und wenn wir uns nur von serne sehen, schläget uns schon das Herze vor Freuden.

## Polestor.

Bep den Umstånden send ihr recht glucklich, und ich wunschete mir wohl, mit euch gleiches Seschicke zu haben. Die größte Sussisseit ben eurer Freundsschaft bestehet in dem öftern Umgange und der täglich erneureten Aufrichtigkeit. Mir will es so gut nicht werden. Mein Freund, mein bester Freund, ist von mir weit entfernet. Welch ein grosser Unterschied ist es doch zwischen einer mundlichen Unterhaltung und Kf 5

einem geschriebenen Blatte! Da wird man erst recht inne, wie kostbar ein Freund sep, wenn man ihn nicht mehr täglich um sich hat.

## Philidor.

Ich glaube, eure letten Worte werden nicht ben allen so gleich Benfall finden. Man wird fagen, wen man täglich um sich hatte, dessen Werth könnte man leichter erkennen lernen. Man nufte also die liebenswurdigen Eigenschaften eines Freundes noch besser einsehn, wenn er immer gegenwartig ware, und unsere Neigung personlich zu erhalten suchete.

## Polestor.

Ja, ja; es scheinet zwar so; allein der tägliche Umgang lässet uns nicht zu solchem Nachdenken kommen, als man haben muß, wenn man die Eigensschaften und Borzüge eines Freundes untersuchen will. Es fällt uns zu viel angenehmes in die Augen: Und davon wird die Seele so eingenommen, daß sie nicht fähig ist, eine jede Artigkeit ins besondere zu empfinden. Wenn man aber von einander entsernet ist, so stellet man sich eines nach dem andern vor, was uns vergnüget hat; da erinnert man sich jeder Vollkommenheit insonderheit; und jede angenehme Eigenschaft machet uns unsern Freund schähdarer.

### Philidor.

Eure Antwort ist so grundlich, daß ich allen Zweisel sahren lasse, und eure Meynung nicht für wahrscheinslich, sondern für unwidersprechlich halte. Aber wiesberum auf euren so geliebten Serander zu kommen, denn der ist es doch, dem ihr euch so zu eigen ergeben habet, send doch so gutig und saget mir, was habt ihr so gar besonderes an ihm gesunden, damit er eusre so treue Liebe verdienet hat?

po=

### Polestor.

Das will ich euch wohl sagen. Aber zu erst musset ihr wissen, was ich überhaupt daben denke, wenn ich mir einen Freund erwähle. Ich sehe auf seine Eigenschaften, die er mit andern wohlgestteten Leuten gesmein hat; aber am meisten auf die, welche ihm vor andern den Vorzug erwerben sollen. Istes nun nicht wahr? Wenn sich jemand ben aller Gelegenheit aufsrichtig und redlich hat sinden lassen, wenn er sich zu allen Freundschaftsbezeigungen anbiethet, und darinn wirklich unermüdet ist; muß mir denn der nicht vor allen andern werth senn? Stimmet nun Berze und Mund, Mund und That beständig ben ihm überein, so urtheilet nun ferner, ob man den nicht mit Recht aller Welt vorziehet?

#### Philidor.

Wenn Cerander diese Wollkommenheiten wirklich besitet, so ist er wurdig, euer Freund zu sepn. Run kann ich mir einigermaassen vorstellen, was mangesaset, daß eure Liebe gegen ihn ganz unbeschreiblich sen; und daß sein Abschied, wenn er gleich sein Glücke gesmachet hat, euch so verandert habe, als ob er den halben Polestor mit genommen hatte.

## Polestor.

Jaich gestehe es, meine Zartlichkeit für ihn gehet weiter, als ich glaubete sie gegen Personen von meinem Geschlechte zu besißen. Verzeihet es mir demnach, werther Philidor, wenn ich meine Sehnsucht nach ihm auf das empfindlichste ausdrücke. Ich seugne es nicht; die ganze Stadt, so belebet und volkreich sie auch ist, gleichet mir einer Wüstenen, denn ich vermisse meinen Freund. Alle Gesellschaften die mich sonst ergeset, sind mir iso zuwider. Ich besuche sie, wie

im Traume, und verlasse sie in der starkesten Berwirzrung; benn ich finde nicht in denselben, was mein Auge nicht entbehren kann, und was mein Herze wunsschet. In Gedanken unterrede ich mich bloß mit meis nem Freunde, und bin bey allen andern Gesprächen frumm. Ein Blatt von Ceranders Händen stellet mein Gemuthe wieder zufrieden, und dieses Kleinod ziehe ich allen Neichthumern vor.

philidor

Nun das heistet recht geliebet, wonicht gar zu viel geliebet. Wenn mir einer von meinen benden Freunsten, die ich doch auch hochschäße, entrissen werden sollte, so würde mir es zwar sehr nahe gehen; allein meine erste Sorge wäre, die erledigte Stelle mit einem andern wiederum zu ersehen, und nicht, mich ihm ganz und gar auszuopfern. So mussen denn alle eure andere Bekannten diesem Lieblinge weichen, und sie werden nie solche Hochachtung von euch hoffen dursen?

polestor!

Es ist nicht anders. Indessen wird man mich desswegen doch keiner Unbescheidenheit in meinem Umgange beschuldigen können. Und wem sollte es doch so schwer werden, mir das Vergnügen zu lassen, daß ich meinen Freund auf das zärtlichste liebe, weil ich lebe?

Philidor

D das sen ferne, angenehmer Polestor, euch des wegen die geringste Unbescheidenheit im Umgange ans zudichten! Ich beklage nur damit, daß keiner unter uns, der sonst die Shre hat, euchzu kennen, gleiches vergnügtes Antheil an eurer Reigung haben darf.

Ohr bringet mich darauf, euch die besondern Ursachen

den meiner Sochachtung vor Cerandern zu fagen. Ich gestehe es nochmals: Ich schafe alles was vernunftig, tugendhaft, und redlich ift, nach Verdiensten boch. Aber mein Freund hat von allen diefen Gigen. Schaften fo farte Proben abgeleget, daß es ihm darin. nen schwerlich jemand zuvor thun kann. Mich betraf das Unglucke, daß mein Saus durch eine unvermuthete Reuersbrunft in die Afche geleget ward. erfte, der Unftalt machete, meinen Berluft zu erfeben. Zwen Jahre barauf hatte ich mich ben einem Glafe Wein unterschrieben, einen Wechsel für meinen Wetter ju bezahlen. Er hatte gwar Bermogen genug; allein es bestand meistens in liegenden Grunden. Alls ich nun den Rausch ausgeschlafen hatte, befand ich. Daß mein Beutel eben fo leer war, als meines Bets ters Caffe; und doch mufte ich Wort halten. flagete es Cerandern, der fo gleich willig war, die verfcbriebene Summe zu erlegen. Er gab mir aber zus gleich die Regel, funftig vorsichtiger zu fenn, welche mir fast angenehmer war, als die Freundschaft, die er mir in der Chat erwiesen hatte.

## Philidor.

Ich erstaune mahrlich über Ceranders Freundsschaftsbezeigungen. Es ist schwer, solche redliche und dienstfertige Leute zu finden.

## Polestor.

Ach liebster Philidor! Das ist noch lange nicht alles, was ich euch von ihm erzählen kann. Höret noch eins! Rurze Zeit hernach bekam ich Händel mit einem Officier. Ich sorderte ihn auf ein Paar Pistolen. Cerander both sich selbst zu meinem Secundanten au. Er leistete mir auch wichtige Dienste. Ich hatte meisnen Feind sowohl gesasset, daß er gleich ben dem ersten Gange vom Pserde sank. Wir bemührten uns zwar

awar, ihn wieder zu fich felbst zu bringen, aber pergebens. Hier war nun guter Raht theuer. Cerander machete die Unstalt, daß der andere in Die Stadt gebracht wurde; und mich begleitete er an einen entlegenen Ort, wo wir ficher fenn konnten. Mach acht Lagen erfuhren wir, daß der Bermundete noch am Leben, und zu feiner Genefung gute Soffnung Darauf reifete Cerander von mir, mit dem mare. Berfprechen, weil er angesehene Freunde am Sofe batte, meine Sache fo bald als moglich, auszumachen. Er hielt fein Wort redlich. Denn nach menigen Wochen Durfte ich mich wieder frey und ficher in ber Stadt feben laffen: Und ich habe von Diefen weit aussehenden Sandeln niemals den geringften Berdruß gehabt.

## Philidor.

Auf diese Weise hat Cerander vollkommen Recht gehabt, wenn er sich euren bis in den Sod getreuen Freund genennet, mit welcher Redensart man heute zu Sage so frengebig ist, und doch wohl daben nicht gedenket, was es auf sich habe.

## Polestor.

Ja wohl. Cerander redete und that nichts aus Gewohnheit, sondern aus Ueberlegung und redlichem Berzen. Er hat es auch bey der oberwehnten Bezeigung seiner dauerhaften Freundschaft nicht bewenden lassen; sondern mich in einem andern Falle aufs neue davon versichert. Rurz nach jener so mißlichen Begebenheit ward ich tödlich krank. Ich versiel nemlich in ein hißiges und verzehrendes Fieber, welches mir alle Krafte nahm. Mein Freund verzsorgete mich mit den kostdachen Arzeneyen, und kam nicht von meinem Bette. Doch mein Zustand verzschime

schlimmerte sich täglich, und ich sahe mich genöthiget, an mein Ende mit Ernst zu denken. Cerander stand mir auch hier mit dem tröstlichsten Zuspruche ben, und wir nahmen den zärtlichsten Abschied von einans der. Allein unser Geschicke wollte uns noch nicht getrennet wissen. Ich erholete mich über Bermuthen, und ward von Tage zu Tage stärker, durch die innisge Zusriedenheit die mein Freund über meine Genessung spüren ließ. So bald ich wieder zu Kräften kam, verschaffete er mir die ansehnliche Ehrenstelle am Hose, in der ich iho stehe. Kurz, mein Cerander hat in allen Fällen meine Glückseligkeit gebauet.

#### Philidor.

Ich bin euch vor eure Erzehlung unendlich verbuns den; denn nunmehro bekomme ich einen ganz andern Begriff von den Regeln der mahren Freundschaft, als ich vor dem gehabt. Ihr send also billig zu bes klagen, daß ihr ihn nicht mehr um euch habet.

#### Polestor.

Ra freplich; und ihr erneuret dadurch das Une benten der Bartlichkeit, mit welcher wir von einander Abschied nahmen. Er kam einst unvermuthet in mein Bimmer, mit niedergeschlagenen Augen und blaffem Ungefichte. Er konnte kaum reden, und reichete mir nur einen Brief zu lefen. Aus Diefem fabe ich denn, daß er von einem groffen Konige mir entriffen wurde. Ich ward hierüber eben fo bestürzt als er. brach ich voller heftigkeit aus: Dein Cerander, das fann ich nicht zugeben. Ohne eure Gegenwart ift mir die gange Welt zuwider. Muffet ihr aber fort, fo erlaubet mir mit zugeben. Ich will den Sof, meine Chrenftelle, ja Saab und But einem andern überlaffen, und euch folgen : Dennihr follet mir alles feyn. troftete mich indessen, ich sollte ehestens auch an den Sof

## 464 Erstes Gespräche.

Hof gezogen werden, wohin er berufen ware. Za endlich schlug er mir eine Heyrath vor, mit einem so liebenswurdigen Frauenzimmer, daßich darüber den Werlust seiner Verson vergessen, oder doch gelassene ertragen sollte. Ich solgete seinen Worschlägen, und kann wohl sagen, daß ich heute noch so vergnügt bin, als ich den ersten Tag unserer Vermahlung ges wesen.

### Philidor.

So dachte ich denn, ihr konntet ben der Zufriedenheit zwar alle ersinnliche Erkenntlichkeit und Hochachtung vor Cerandern erhalten: Allein daß ihr seufzet und klaget, und euch so heftig nach ihm sehnet, darinn gehet ihr mit eurer Erlaubniß zu weit. Das lasset nicht mannlich.

#### Poleftor.

Wenn ihr wüstet, wie tief dergleichen Freundsschaftsbezeigungen in das Herze dringen, so würsdet ihr erkennen, daß es mir nicht anders möglich sen, als meinem Cerander den größen Theil meiner Neigung aufzuopfern. Lieber saget mir doch, worinn habet ihr eure zween Freunde gefällig gefunden, als zu lauter sinnlichem Vergnügen? Haben sie jemals etwas gesetzes an sich gewiesen, oder zu eurer Wohlstarth wirklich etwas bengetragen? Ich hingegen has be alles, was ich besise, ja meine Giückseligkeit, der Liebe, Vorsurge, und Bemühung meines Ceranders zu danken.

#### Philidor.

Wenn dem allen auch so ware, so wurde es meisnen Freunden nicht zum Nachtheil gereichen. Denn dem Himmel sey gedanket, ich habe ihre Hussen micht bedurft. Wir trinken unser Glas Wein mit gutem

gutem Muthe, und einer um den andern stellet eine Luft an. Wir sindirecht vor einander gemachet. Woran einer Gefallen traget, damit ift der andere gewiß auch zufrieden. Und fehlet nichts, und also kann und nichts an unserer Luft storen.

### Polestor.

Wie ist es aber immer möglich, werther Philidor, ein paar Manner zu seinen auserwahlten Freunden zu machen, von deren wahrhafter Freundschaft ihr noch nicht das geringste Kennzeichen habet? Euch ist ja nicht unbekannt, daß man von derzleichen Leuten nicht zuverlässig urtheilen kann, bis man in Verdruß und Widerwartigkeit geräth. Da muß man erst sehen, ob sie in der Zeit der Noth auch wirklich so redlich und dienstfertig sind, als sie es ben guten Sagen zu keyn scheinen. Sine Bekanntschaft die man nur zum Zeitvertreibe machet, verdienet nicht den hohen Nasmen der Freundschaft zu suhren.

#### Philidor.

Eure Gedanken von der wahren Freundschaft haben mich schon langst vergnüget. 3hr werdet mir in dieser schonen Materie das beste Licht geben, wenn ihr mich zu eurem Freunde annehmen wollet. 3ch will in allem Folge leisten, und euch in allem auf eine solche Art zu vergnügen suchen, als ihr von jemand fordern konnet, der den Berlust eures Ceranders gerne ersehen wollte.

## Polestor.

Ich danke ergebenst vor euer geneigtes Anerbiethen, und bedaure nur, daß ich euch nicht willfahren kann: Dennich hoffenoch immer, Cerander soll mich nachsholen. Die Zeit ist gar zu kurz, daß ich euch einige Gefälligkeiten erzeigen konnte: Und wie ich euch schon gesaget habe, kann ich an nichts weiter denken, als wie

## 466 Zwentes Gespräch.

ich mich ehestens wiederum mit meinem Bergensfreunde vereinigen, und beständigum ihn seyn konne.

#### Philidor.

Unter diesenUmstanden muß ich es mir freylich gefabten lassen, daß ich in meinem Suchen unglücklich bin. Indessen nehmet es mir nicht übel, daß ich euch noch ein Wortsage. Meine bewden Freunde und ich speissen heute auf der Wiese, und haben ein paar Waldshörner dazu bestellet; thut mir die Ehre, und send mein Gast.

## Polestor.

Ich werde diese Shflichkeit annehmen, als wenn ich sie genossen hatte. Lasset euch durch mein Gespräche von eurer guten Gesellschaft nicht langer abshalten.

### Philidor.

Ich wollte gerne langer in der eurigen fenn: Allein ich weis, sie haben mich schon vor einer Stunde ers wartet: also muß ich eilen. Ich bin euer Diener.

## II. Gespräche.

#### Perinto.

o send ihr denn ganzlich entschlossen, euch auf euer entlegenes Landgut zu begeben, und eure noch übrigen Jahre in der Einsamkeit zu beschliessen?

#### Phytander.

Ia mein Bruder, ich laffe mich nichts an meinem Borfate storen, und zehle alle Stunden, bis ich meisnen Wunsch erlangen kann.

per

# Amentes Gespräche. 467

#### Derinto.

Bedenket euch wohl, mein Bruder. Ihr habet ein halbes Jahrhundert den grösten Gesellschaften geswichnet, und send der gröste Gönner von allen Wohlstusten gewesen. So viel mir euer Lebenswandel beskannt ist, habet ihr leicht keine lustige Stunde vorsbey gelassen.

#### Phytander.

Dasist wahr; und eben weil ich iho zur Erkenntsniß komme, daßich alle Stunden meines Lebens mit nichts als Augenlust, Fleischeslust, und Sitelkeit unstethalten habe, so will ich nun die noch übrigen Jahre die ich noch zu leben habe, besser zubringen und mich als ein dankbares Geschopfe gegen seinen Schöpfer aufführen.

### Perinto.

Machet euch doch nicht so lächerlich vor der versnunftigen Welt. Nun die besten Jahre dahin sind, und vielleicht diesenigen kommen, da die Sunde vor ihren Liebling fliehet, erwehlet ihr auch eine andere Lebensart. Die Schwachheit des Leibes, die bausfällige Besundheit, und was das beschwerlichste ist, das herannahende Alter, zwinget euch, den sunstite ich, daß euch dergleichen Einfall in den Sinnn geskommen ware.

## Phytander.

Die vernünftige Einsicht in aller Menschen Sandslungen hat mir freylich gesehlet. Gesehet, man bes lachet meine Entsernung; es sinden sich Spotter welsche ihr Urtheil über mich noch harter abkassen als ihr; was ist es mehr? Bin ich ein Jahr von hier weg, und den Gesellschaften entzogen, so wird man Ba 2

# 468 3mentes Gespräche.

nicht mehr davon sprechen. Kurz, mein Vorsat ift genommen, in der Stille, mit Beten und Fasten, ohne einen Menschen zu sehen, meine Tage zu besschliessen, und dem Schöpfer meine in der Jugend vielfältig begangenen Sunden abzubitten.

## Perinto.

Glaubet mir, Phytander, ihr werdet mit eurem strengen Leben, und mit euren heisen Bußthränen keinen Menschen erbauen. Man wird sagen: Wer hat ihm geheisen, daß er seine Jugend und besten Jahre in aller Ueppigkeit und Sicherheit zubringen soll? An gesunder Vernunft hat es euch niemals gemangelt. Allein ihr habt dieselbe zu nichts anders als zu eurem Verderben, Schande, und Schaden angewendet. Deswegen hat uns Bott von den uns vernünstigen Ereaturen unterschieden, das wir weister als auf ein sinnliches Vergnügen schen sollen.

## Phytander.

Ihr habet gut reden, weil ihr euch in ganz andern Umständen befindet als ich. Dergleichen Gelegensheiten sich zu belustigen, sind euch niemals vorgekommen. Ich kann nicht laugnen, ein schönes Frauenzimmer, ein gut Glas Wein, eine muntere Gefellsschaft, haben mir beständig gefallen, und alle die mit von meinem Geschlechte zugegen waren, musten mit mir übereinstimmen.

#### Perinto.

Ey das ist ganz unverantwortlich, daß ihr die ans dern aufgemuntert habet zu sundigen. Das kann ich nicht in Abrede sepn, es gehöret viel dazu, sich selbst zu überwinden; allein ein Bernünstiger kann es doch zu einer großen Bollkommenheit bringen, wenn er den Vorsaßschaftet, durch Lugend und Vorssicht

sicht den verführerischen Reizungen entgegen zu gehen.

#### Phytander.

Daranhabe ich in meinem Leben nicht gedacht, bis ito, da ich altwerde. Es konnte wohl fenn, daß es etwas bentrüge, aber ich zweifle doch, daß Lugend, Vorsicht und Vernunft auch in diesen Jahren ben uns zu allen Stunden Gehore finden.

### Perinto.

D! haltet dieses immer nicht vor so schwer. Wer glaubet daß ein SOtt ift, der dereinsten Rechnung von unsern Sandlungen fordert, der wird allezeit eine solche kindliche Ehrsurcht gegen denselben behalten, daß er so leichte in keine vorsehliche Sunde williget.

## Phytander.

Das habe ich alles von Jugend auf geglaubet. Was hilfet nun alles Glauben? Ich habe doch nicht barnach gethan.

#### Perinto.

So habet ihr nur aus Gewohnheit geglaubet, weil ihr von andern eures gleichen gehöret, daß sie glauben: Allein hattet ihr das Wesen aller Wesen in seiner wahren Gestalt, nach der Offenbarung des Wortes erkennet und euch vorgestellet, ich weis gewiß, ihr würdet ein ganz ander Licht bekommen haben; das ist ja blinder als ein Seyde gelebet, wenn ich demjenigen der mich alle Augenblicke mit so vielen Wohlethaten überhäuset, ein Serz voll Laster und Greuet zur Dankbarkeit darbringe.

#### Phytander.

Laffet es doch immer gut seyn, mein lieber Bruder. Ihr wisset ohne dem, daß ich start zu Milzbeschwes Eg 3 rung rung geneigt bin. Was wollet ihr mehr von mir haben? Ich gehe ja auf mein Landgut, da will ich mich SOtt ganz aufopfern.

#### Perinto.

Das ift der rechte Gottesdienst, wenn sich der Mensch nach seinem eignen Gefallen zu bekehren suchet. Hattet ihr nicht in der Zeit unzählige mal konnen vor Gericht gefordert werden? Ja, ich erschrecke selbst, wenn ich an euren unordentlichen Wandel gedenke. Was wurdet ihr dem Richter aller Welt geantworstethaben, vor dem nichts verborgen bleibet!

Phytander.

Ihr habet Recht. Ich wurde vor mein Haushalten schlechten Lohn bekommen haben. Es leben aber noch viel solche Sunder in der Welt; und wer weis ob sie jemals zu solcher Erkenntnif kommen, wie ich?

## Perinto.

Ach forget nicht vor andere. Ihr fend felbst in solchen elenden Umständen, daß ihr des Arztes be= Sich beklage alle Diejenigen welche dem un= vernünftigen Bieh in Erfattigung ihrer Begierden gleich fommen! Wenn uns die Gunde fliebet, fo ift es feine Runft, ihrem Dete zu entgeben. Liber wenn fie uns mit schnellen Schritten entgegen kommt, fo gehoret ein gefetter Beift dazu, fich zu widerfeten. Collte ja einer und der andere glauben, er fonnte uns möglich diefer oder jener Lockung entgegen fenn, fo handelt er am vernünftigsten, wenn er sich vorstellet. was er von einem andern urtheilen wurde, der fich in dergleichen Uebereilungen vergaffe. Ich wette, er fanget es an ju überlegen, und benfet, wenn bie Handlung jenem gur Schande und Unehre gereichet. warm follte ich ein beffer Urtheil erwarten? Der Mensch

Mensch hat sich insgemein selbst so lieb, daß er sich auf keine Weise einiges Leid zufüget, und an seiner Ehre und Anschen kranket. Was entstehet nicht dem vornehmsten vor ein übler Nachruf und schimpsliches Aufschen über dergleichen niederträchtige Lebenbart!

## Phytander.

Das gebe ich alles zu. Allein es erfordert nicht etwas geringes, zur Ueberlegung zu gelangen. Wenn man erst dahin gebracht ist, hat es keine Gefahr sich zu vergehen. Allein die angenehmen Vorstellungen lassen nicht dazu kommen. Mir ist es nunmehro einerlen; ich will mich kunftig um nichts mehr beskummern, als selig zu sterben.

#### Perinto.

Ich glaube daß ihr denket, ihr habet den Simmel schon halb verdienet, wenn ihr vor das wuste Leben die Einsamkeit erkieset. Das machet es nicht aus, auch nicht wenn ihr alle Tagezehn Bethstunden, und alle Wochen drey Fastrage hieltet.

### Phytander.

Mas machet es denn aus? und was foll ich mehr thun als chriftlich leben, ordentlich haushalten und por nichts weiter als meine Seele forgen?

#### Perinto.

Ach mein lieber Bruder; mit guten Werken verdies nen wir nimmermehr die so unschätbare Sesigkeit. Sie gehören einem wahren Christen auszuüben, und dadurch seinen Glauben zu zeigen; allein etwas das mit zu verdienen, lasset euch nicht in den Sinn koms men. Wir wissen ja aus dem geoffenbarten Worte, daß nicht alle die Serr, Herr, sagen, ins Himmelreich kommen. Prüset zusörderst euren innern Menschen, ob ihr aus Furcht der ewigen Strafe die andächtige Lebenbart erwehlet? Untersuchet euer Berze, ob ihr die Lustzu sundigen unterdrücken und eure Begierden besser als vor dem geschehen, im Zaum halten wurdet, wenn ihr zwanzig Jahre von euren Jahren zurück gehen köntet, und euch wieder in den damaligen Umstans den befändet.

## Phytander.

Das glaube ich gewiß. Ihr habet mir gar zu gründlich zugesprochen. Gesehet aber auch, ich wäre vor zwanzig Jahren gestorben, deswegen hatte ich ja nicht eben mussen verdammet werden; ich würde mohl auf meinem Sterbebette noch zur Erkenntniß gekommen sepn.

#### Perinto.

Darauf kann ich euch nicht antworten. Wie Menschen können niemand verdammen, und auch nicht allezeit selig sprechen. Zum Sterben gehöret sehr viel, und es ist in der That für eine schwere Reisezu halten. Wir behalten noch allemal so viel Schwachsheits und Uebereilungssünden an uns, daß wir auch vor deren Bereuung Sorge tragen mussen. Manscher stirbt so sanst und ruhig auf seinem Bette, von dem man doch weis, wie er sein Leben geführet. Dinzegen ein anderer hat einen harten Kampf zu übersstehen, dessen Wandel doch allen Menschen als tuzgendsam und gottessürchtig bekannt ist. Hier mussen wir unsere Bernunft gefangen nehmen, und uns nicht unterstehen, in Gottes Gerichte zu sehen.

## Phytander.

Ich bachte aber man konnte es wohl an ber Anbacht eines Sterbenden sehen, wenn er sich bey Zeiten ju feiner Abreise ichicket, und den Geiftlichen nicht auf die lette Stunde holen laffet.

#### Perinto.

Dieses sind noch alles keine Merkmale. Die Furcht vor dem Tode, der geistliche Jochmuth, daß man in der Stadt, wann man ja sterben sollte, sagen könnte, der Verstorbene hat sich recht zum Tode gesschicket, sind vielmals die Absichten eines solchen Sterbenden. Und wie kann der Beistliche anders urtheilen, als nach dem aussertichen. Ins Herze kann er nicht sehen. Ist die Andacht Gleikneren, so ist er sowohl als wir hintergangen, und kann ihm weiterkeine Schuld bengemessen werden, wenn er ihn auch selig priese.

Phytander.

Darinn bin ich mit euch eins, daß zum Sterben vies les gehore. Mancher muß sich wohl viele Jahre qualen, ehe er dazu kommt. Schwindsucht, Stein und Bicht machen es nicht so bald aus.

## Perinto.

Ihr sprechet von den leiblichen Zufallen; die menne ich nicht; des Todes Bitterkeitzu überwinden wird geistliche Kraft und Starke erfordert. Ein Weiser lebet als ware ein jeder Tag sein lehter: Und so werdet ihr auf eurem Landgute und in eurer Einfamkeit, wenn ihr dasselbe ja dazu erwehlen wollet, sleissig gestenken.

Phytander.

Ja wohl, mein lieber Bruder, ich danke vor den treuen Raht, und beklage nichts mehr, als daß wir so weit von einander kommen. Vergesset meiner Jeholer, und behaltet mich in eurer Vorforge und in geneige tem Andenken.

**Gg** 5

## 474 Drittes Gespräche.

#### Perinto.

So reiset den glucklich, mein Bruder. Ich wuns siche daß ihr den Bortheil finden möget, den ihr hoffet. Betrübet euch nicht daß ihr so weit von mir entferner werdet. Wie mustet ihr thun, wenn ich dieses Jahr gestorben ware? wenn es euch nach eurem Wunsche wohl gehet, so gehet es mir auch wohl. Auf der Welt sehen wir einander schwerlich wieder.

## Phytander.

Ich mache mir auch keine Hoffnung dazu. Des wegen vergebet mir ja alle Uebereilungen, und gedenket meiner allezeit im besten.

#### Perinto.

Lebet wohl mein Bruder. Ich merke wohl, es gehet euch doch nahe, nun es jum Abschiede kommt: Ich will mich entfernen. Lebet wohl.

## III. Gespräche.

## Sidelia.

aget mir doch, liebste Lorette, warum entziehet ihr euch meinem Umgang? Da ich euch sonst fast täglich und stündlich in meinem Hause gesehen, so kann ich iho ganze Monathe zehlen, ehe ihr mich eures Zuspruches nicht wurdiget. Saget, womit habe ich eure Freundschaft verscherzet. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich dergleichen Bezeigen aus eigener Schuld verdiene.

#### Lorette.

Ihr send allzu höflich und vorsichtig in euren Handfungen. Also ist kein Zweifel, ihr konnt mich ben keiner Feiner Gelegenheit beleidigen. Sehet euch deswegen auffer Gorgen, ich bin gegen meine guten Freunde allezeit einerley gefinnet.

#### Sidelia.

Ich merke wohl, ihr wollet mich mit einer hoflichen Untwort abweisen; allein verzenhet mir, ich bin viel zu redlich, als daß ich in dergleichen Worten einen zureichenden Grund eurer Beranderung finden konnte.

#### Lorette.

Wie konnt ihr mich doch zwingen, von meiner Freundschaft gegen euch ein Geständniß abzulegen! Ihr sevd davon schon durch so viele Proben überzeusget; Was brauchet es weiter? Ich bin eure ergebene Freundinn, wie vor dem also auch iho, und hinskunstig.

## Sidelia.

Ihr fliehet aber iho meinen Umgang, und entziehet mir euren Zuspruch in meinem Hause. Ich sinde auch so gar an euren Minen einen grossen Unterschied. Wo ist das muntere, und aufgeweckte Wesen? Wo sind die lebhaften Sinfalle? Wo ist der sinnereiche Scherz? Was ist die Ursache eures Misvergnüsgens? Und woher entsteben die tiefsinnigen Gedanken? Ihr habet ben meiner Redlichkeit nichts zu fürchten. Entdecket euer Anliegen fren, mein Naht soll euch zur Erbstung dienen.

#### Lorette.

Was foll ich euch mit Thranen und Seufzen besichwertich fallen? Lasset mich meinen Kummer ingesheim nahren; der Himmel soll allein der Zeuge meisner Noth bleiben. Ich wollte wunschen, daß ich eusren Sinn und eure Bemuthsneigung besässe; ich wollte

## 476 Drittes Gespräche.

wollte mich gewiß nicht gramen; allein mein Herze ift viel zu zartlich.

#### Sidelia.

Ich merke wohl, ihr werdet euren Gedanken nach, auf dem Schauplat der unglückselig Verliebten ftehen; das ist ein groffes Anliegen; wer der Sache recht nachdenket, muß sich wohl selbst im Nachdenken verliehren. Darinnen habet ihr Necht; Ich lache über alle solche Possen. Schlaget euch dergleichen unnbethige Grillen aus dem Kopfe: aber erzehlet mir doch mehr Umstände, ich mag gerne dergleichen Comödien hören und sehen, aber nimmermehr in solcher Gestalt auf der Schaubühne erscheinen.

#### Lorette.

Was foll ich euch erzehlen? Ihr send ben dergleichen Geschick garzu honisch, und habet mir schon den Muth benommen davon zu reden; doch ich kenne eure Art; ihr meynet es nicht so bose, als es klinget.

#### Sidelia.

So machet doch nicht so viel Wesens, wenn euch meine Art bekannt ift. Ich will geduldig zuhoren, und gar nicht drein reden.

#### Lorette.

Ach allerlichste Fiedelia, ihr wisset wie hurtig Seladon auf jeden Wink zu meinen Diensten war; ja ihr wisset, daß ich demselben einen ziemlichen Vorzug in der Hochachtung vor andern habe merken lassen. Ihr wisset wie bemüht Damon war, sich um meine Gunst verdient zu machen; ich war auch damals geneigt, seine Bemühungen mit der zärtlichsten Gegengunst zu besohnen. Allein was habe ich davon? Der erstere spottete iho meiner Erkenntlichkeit, und der ber lettere gedenket nicht mehr an Schwur und Treue. Ungeachtet mir diese benden Streiche empfindlich fallen, so lieget mir doch ein weit harterer Stein auf dem Bergen; ach da mochte ich mich zu Lode argern und sehnen.

## Sidelia.

Es horet fich gut ju; laffet euch nicht fibren, es find unfer zwen; vielleicht konnen wir den Stein von eurem Bergen wegheben.

#### Lorette.

Ach! was wegheben! das ift unmöglich. mir fo ergebene Thrar ift der Mennung gewesen, mich feine Lebenszeit vor die Bebieterin feines Ders gens ju erkennen. Allein als er die Biftorie mit Geladon und Damon erfahren, hat er feine Reigung gang von mir gewandt, und verfolget mich fo fchrecks lich, als aufrichtig er mich fonst geliebet. Rache nahm er damals nicht allein an dem Damon, er jundete auch ein Feuer zwischen mir und meinem Manne an, daß ich vielmals teinen Sag ehe die Alugen trocken gebracht, als bis mir diefelben durch Das mons trofflichen Bufpruch aufgeklaret murden; und Diefes ift alles vorben. Allein nun ift die grofte Schmach: er denket, ich fann nicht ohne Liebhaber leben, und bin fo gleich gefällig wann mir nur einer eine Mine machet. Deswegen = = = =

## Sidelia.

Lasset mich auch ein Wort darein teden. Etisst nicht alles ein, was ich euch vor vielen Jahren prophezenet habe, das Ende eurer gasanten Lebensart wurde Spott und Verachtung zur Belohnung behalten? Es ware euch eine weit größere Ehre, ihr hatstet die verliebten Verpflichtungen mit tauben Ohren anges

## Drittes Gespräche.

478

angehöret. Wo bleibet der Spafgalane farftes Bandedrucken, beiffer Rug und fchmachtende Gebne fucht, che fie die Geliebte in Garn und Des gefangen hatten? Da schmiegen fie fich, gleich den etendeften Burmern : Go bald fie des Benuffes ihrer vermennten Bluckseligkeit theilhaft geworden, fallt Sochachtung und Chrerbietigkeit weg. 3ch fann mich ärgern, daß unter unferm Beschlechte fo leichte feine ben anderer Vergehungen flug und vorsichtig wird; vie Selbstliebe ift gar zu groß. Gin folches Frauensimmer dentet, ihre Schonheit ziche fo viele Berehrer an fich; das muffen die andern feben, und wiffen. Es fommt ihnen aber daben nicht in den Ginn, daß dieienigen Mannspersonen so einig und allein sich der Wohlluft ergeben, nicht auf Schönheit und Berstand und Unnehmlichkeit sehen, fondern bloß darauf, wo fie ihre blinden Begierden stillen konnen. haben alfo eben fo viele Ehrfurcht von die Safliche als vor die Schone; vor die Beringste, als vor die In ihren Bedanken halten fie fie alle Bornehmite. gleich, vor verliebte und ungezogene Seelen.

#### Lorette.

O! lasset mich doch meine Erzehlung aussühren. Ja deswegen denket Thrar, als hatte der liebens, würdige Nedonius die völlige Herrschaft über mich. Kaum daß seine Sifersucht über den Damon in etwas gestillet ist, so muß ich mich von ihm beurtheilen, verachten, und schmächen lassen, und bin in der grössten Gefahr, er wage einen tollkühnen Streich, und sage es meinem Mann. Was würde ich da wohl ansfangen?

Sidelia.

Nein aber, faget mir, wie lange wollet ihr euch noch mit Liebhabern unterhalten? Ich glaube, ihr

werdet mit verliebten Bedanken bereinft ein Matronchen ; mas Senter ! laffet ihr euch denn auch von dem verloffelten Redonius jur Begenliebe bereden. Gebet ihm doch euer Kammermadchen bin: Ihre willigen Dienste Schabet er fo boch'als eure Bunft. Das mar eben die Urfache, warum ich glaubete, ihr maret mir fo lange nicht vors Befichte gefommen, weil ihr denfet, ich habe es an euch gemerket, als letthin Redonius verreifete und Abschied von euch nahm. 3ch fann nicht laugnen, ich argerte mich über eure Aufführung; ihr fahet einer Leiche ahnlicher als einem lebendigen Menschen; ich ftand von ferne, als er euch zum letten male kuffete; mir war bange, ihr wurdet zugleich Geficht und Sprache verliehren; ich gieng vor Alergerniß davon. Die gange Befellichaft hatte wohl einerlen Bedanken mit mir. 3ch mochte boch nur eine Stunde miffen, aber langer ja nicht, wie folchen verliebten Geelen zu Muthe ift ; meine liebe Lorette, faget mir nur aufrichtig, mas fur Bergnugen bey dergleis chen Unterhaltung zu finden ift.

#### Lorette.

Das kannich euch wohl nennen, aber nicht beschreisben. Bedenket doch nur, einen Freund zu finden mit dem man ein Herze und eine Seele in zween Edrpern antrisst; ich mag schlasen, essen, trinken, in meinem Sims mer alleine, oder in Gesellschaft seyn, so sehe ich so eine liebenswurdige Person beständig vor mir, und sie siehet mich vermuthlich auch so, vor, um und neben sich; da fallen uns die zärtlichen Liedkofungen, die Wersischerungen ihrer ewigen Treue, und die unaussprechstichen Bemühungen, uns angenehm zu werden, ein. Wie kann man anders, als mit solcher Person wohl und weh zu theiten, sich andiethen? Das heistet ein Paradies auf Erden, und es ist nicht möglich, das entzüssen

## 480 Drittes Gespräche.

entzückende Bergnügen so dergleichen Unterhaltung in sich hat, nach Würden vorzustellen.

#### Ridelia.

Also bleibet es eine ausgemachte Wahrheit, daß alle die Versprechungen eintreffen! und nichts als Scherz, Lust und angenehmes in der Liebe zu finden ist? Ich kann keine solche gute Mennung von derselben sassen. Warum seufzen, klagen und weinen dergleischen holdselige Seelen mehr als andere? Wo Lust und Freude ist, da kann nicht trauren und betrüben statt sinden; das kommt mir abgeschmackt vor.

#### Lorette.

Was abgeschmackt? Ihr habet die Einsicht nicht, warum dergleichen Zusälle entstehen. Es sind alles Früchte einer treu gesinneten Liebe. Seuszer und Shrdenen werden theils durch Neid und Misgunst, theils durch Sehnsucht und Entfernung zugezogen; das erste wird selten ausbleiben, weil die wenigsten Mensschen einander vergnügte Stunden gönnen, und das lette wird durch die gehörige Zärtlichkeit verursachet.

## Sidelia.

So wisset ihr denn ganz gewiß, daß Neid und Misgunft ben andern daher entstehet, daß sie nicht an dem liebenswürdigen Gegenstand mit Sheil nehmen können? Es ist gesehlet. Was ihr Neid und Misgunst nennet, ist ben vernünstigen Menschen ein rechtmassiger Eiser über die häßlichen Sitten solcher verliebten Personen. Saget mir doch ein Geset, das vor geist und weltlichen Gerichten euch berechtige, euch deswegen einen Gatten zu wehlen, damit ihr den freyen Willen habet einen Spaßgalan auszulessen, o! Selbsibetrug, der bloß durch blinde Begierzden Fleisch und Blut schmeichelt.

#### Lorette.

Behüte mich der himmel vor eurer ernsthaften Unstersuchung. Wer wird denn deswegen in den Shesstand gesetzt senn, daß man sich nach eines einzigen Mannes Köpf richten solle; und zwar dessen, der uns vielmals nicht ein gut Wort giebet? Unser Seschlechte muß auch wissen, ohne Sesetz wohl zu leben. Die Manner machen es eben vielmals nicht besser; wir sind alle Menschen.

## Bidelia.

Das ist wahr; aber saget mir nur, was ihr für Bergnügen habet, ein solches Aufsehen zu machen? Eure Liebhaber spotten eure thisternen Lebensart; und kluge Leute belachen eure Thorheiten in gleichem Grade. Wenn Thrax euren Mann aufbringet, da wird ein rechter Lerm werden.

#### Lorette.

Das ware ein verwegener Streich; ich denke er, foll sich noch abhalten lassen, denn ich habe ihn recht verfolget, als er sich um meine und Damons Bekannts schaft bekummerte. Erstlich fürchtete ich mich, hers nach aber wurde ich in meiner Aussührung gegen ihn so unbescheiden, als nur möglich war; das hat ihn sehr geärgert.

## Sibelia.

Seine Berwegenheit ist euch aber aus der Erfahrung bekannt. Und wie konnt ihr euch wundern, wenn die Leute davon sprechen! Wer euch bevole beyfammen in einer Gesellschaft siehet, bekommt Materie genug zu reden. Ich hatte euch noch zehn mahl lieber, wenn ihr dergleichen Ausschweifungen zu vermeiden suchetet.

## Drittes Gefprache.

#### Lorette.

So fend ihr einem Mann beständig und allein ergeben; es kleidet euch wahrhaftig nicht zum Gesichte, und ich weis doch daß es euch an Verehrern nicht fehlet. Solltet ihr denn wider alle dergleichen Anfälle so besonders gewaffnet seyn? Das will mir nicht in den Rops.

## Sidelia.

Mein liebes Rind, es gehet euch wie allen benies nigen, welche nach fich felber von andern urtheilen, und alfo beleidiget mich euer Ginfall im geringften nicht. Zeiget mir eine Sandlung, fo mich eines ftraflichen Wandels beschuldigen konnte. Gefetet, ich fande bier und dar einen Berehrer, davor konnte ich nicht; aber bavor mufte ich buffen, wenn ich bergleichen angitlichen Geelen Bebor und Bufpruch erlaubete; ich bemube mich um nichts als meinem Dann juges Ift er in Ummtegeschaften, fo beforgeich das Hauswesen; ift er zu hause bin ich um und ben ibm. und unterhalte ihn mit freundlichen und vernunftigen Unterredungen; fahret er über Land, fo lebe ich eingejogen und ftille, und follte ich ja in Gefellschaft gehen, ober Zuspruch annehmen, fo ift er allezeit fo eingerichtet, daß tein Menich Urfache findet fich darüber aufzuhalten.

#### Lorette.

So konnt ihr denn eben so wenig ohne Gefellschaft leben als ich; nur daß ihr, liebste Fidelia, das Glucke habet, daß man von euren Bekanntschaften nicht so viele harte Urtheile absasse als von den Meinigen.

## Sidelia.

Ich entkrafte sie alle durch meine Borsicht und gute Aufführung. Wenn mein Mann in seinen Berrichstungen

tungen ausser dem Sause ift, schicke ich meinen Bestienten nicht so gleich aus, meinen Liebhaber zu hoten; fahret er aus dem Sause aufs Land, so tritt kein solcher Nascher, so gleich als er nur den Fuß in den Wagen gesetet, in mein Saus ein; verreifeter auf einige Zeit, so halte ich keine solchen Zusammenkunfte, daß jeders mann meine üble Aussuhrung daraus urtheilen konnte. Es mag die ganze Welt wissen und sehen mit wem ich umgehe. Aus solche Weise sindet kein Mensch etwas strafbares an meinen Sitten; der Schein giebet es gleich, was dergleichen Versonen im Schilde führen.

#### Lorette.

Laffet uns doch ein anderes Gesprache anstellen; muffen wir denn immer von einerlen sprechen? Es wird aber auch Zeit fenn, nach Saufe zu gehen.

## Sidelia.

Ich stelle es in euer Belieben, so langezu bleiben als ihr wollet. Sprechet mir kunftig ofter zu, als bisher geschehen; ich bin euch vor den angenehmen Besuch verbunden.

## IV. Gespräche.

## Magdalis.

ie angenehm ist es mir doch, die Shre zu haben, zwo liebe Schwestern zugleich in meinem Saus fe zu seben!

## Aspasie.

Sie haben Erlaubnis gegeben, unsere Aufwartung zu imachen, so stellen wir uns gehorfamst ein. Bestinden sie sich wohl, wird es uns erfreuen. Mades Dh 2 moiselle

## Viertes Gespräche.

484

moiselle Belinde habe ich ganz verkennen lernen; Sie haben sich recht zu ihrem Vortheil geandert.

#### Belinde.

Wenn ich das Vergnügen habe, Madame Afpasie zu sehen, so sagen sie mir allezeit was schönes; aber wie kommt mir Mademoiselle Sinisde vor? Besinden sie sich nicht wohl, oder ist ihnen etwas widriges bezegnet? Ich erstaune recht darüber, wie sie abgeznommen haben.

### Magdalis.

Du bist wohl die Deutsche Redlickeit in Lebenss groffe, und must gleich alles ins Gesichte sagen, was du denkest! Du kannst machen daß Mademoiselle Sinilde über deiner Erzehlung eine kleine Einbildung von einer bevorstehenden Krankheit fasset.

### Sinilde.

Ganz im geringsten nicht. Wor was sollte ich mich doch fürchten? Wie kann uns besser geschehen, als wenn wir sterben? Ach das elende beschwertiche Leben hat ja nichts als Angst und Noth in sich; ich sebe auf der ganzen Welt nichts, worinnen eine wahre Freude zu finden ware. Nichts unterhalt uns bezitändiger, als der Unbestand in allen Dingen.

## Uspasie.

Höret auf meine liebe Schwester mit eurer Predigt. Dergleichen Bedanken sind an sich felbst ganz gut; allein ihr send daher in eine Gesellschaft gerathen, da man allen Heiligen die Zeen abeissen will, und das ist von euch eine abgeschmackte Aufführung.

#### Magdalis.

Verschonen sie doch die Mademoiselle Schwestet mit dergleichen Vorwurfen. Sie besitzet viel zu viel Wer-

Berstand eine solche gleißnerische Lebensart jus erwehlen.

#### Sinilde.

Alch nehmen sie sich meiner nur nicht an; es muß mich solch Leiden betreffen, wenn ich will eine gute Christin werden. Ich trage gerne Schmach und Berachtung, denn so werde ich recht bewährt erfunden.

## Uspasie.

Da horen sie die andächtige Nymphe. Ich bin ihr gar nicht entgegen, gottesfürchtig und tugendhaft zu senn. Allein den Kopf zu hengen wie ein Schisf, die Augen nieder zu schlagen, und ben jedem Schritt eine Menge Seufzer auszustossen, stellet keinen wiedergebohrnen Christen vor. Meine liebe Magda-lis; wenn sie wissen sollten, wie munter und scherz-haft es in den vorgestelleten erbaulichen Gesellschaften zugienge; Sie wurden gleiche Bedanken mit mir davon haben.

#### Sinilde.

Wenn du so viel davon erzehlen willft, so komm nur ein mal mit in unsere Gesellschaft; Iho hast du es bloß vom hören sagen. Ich werde nicht bose, du magst mich für so abgeschmackt halten wie du wisst.

## Uspasie.

Das muthe mir nicht zu. Ich weis gewiß alle eure Handlungen, so die andächtigen Wiertesstunden mit sich bringen. Bew eurem Eintritt ins Zimmer habt ihr den Apostolischen freundlichen Gruß im Munde. An wen nun unter euch die Rephe ist, er sep mannliches oder weibliches Geschlechtes, der erwehlet sich einen Spruch, und über denselben machet er seine Erklärung, sogut, und lehrreich als sein eigener Geist übm

ihm die Worte in den Mund leget. Ihr habet eure gewisse Stunden abzuwärten, in welchen ihr etliche geistliche Gesange genothiget send abzusingen. Es sev um die Mittags oder Mitternachtsstunde, es muß gesungen seyn. Eure Einsegnungsart ist auch eigen. Ueberhaupt sollen sich alle eure Handlungen von anderer Menschen Handlungen um ein grosses unterscheisden, und das ist ein geistlicher Hochmuth.

#### Sinilde.

Wir franken niemand mit unferm Thun. Unfere Handlungen sind so eingerichtet wie es einem wahren Christen gehoret. Daß wir nicht stundlich in unserer geschlossenen Gefellschaft Narrentheidung und Scherz ttreiben, und täglich mit den unnügen gemaleten Blatz tern uns unterhalten, das kann vor keinen Fehler angesehen werden. Es scheinet, unsere Absichten sind euch noch nicht bekannt.

Uspasie.

Rühmet eure guten Sitten nicht fo hoch. Eure vornehmste Lehre handelt von der Liebe, und mich dunket, es zeigen sich unter euren Gläubigen zum öftern davon lebhafte und thätige Früchte. Ich bin in nicht geringen Sorgen vor euch, daß manunter dem Schein der wahren Gottseligkeit mit euch einen hinterlistigen Streich spielet.

## Magdalis.

Ihr lieben Schwestern, erlaubet mir ein einig Wortchen darein zu reden. Mademoiselle Sinisde kann Madame Aspassen nicht verübeln, daß sie natürslicher Weise noch gehörige Sorge vor sie träget, denn vor so ein junges Frauenzimmer lässet es in Wahrbeit nicht, so schliechend und erbärmlich einher zu gehen. Das wahre Chrysenthum erfordert in der That nicht

die Umft inde und Sitten, so die Frau Schwester von ihnen erzehlet.

#### Sinilde.

Sie hat die Gabe, eine Sache mahricheinlich vors guftellen. Drum kann ich mich nicht wundern, wenn fie ihren Worten Glauben beymeffen.

### Uspasie.

Ich rede nicht ohne Brund. Das ift mir langit befannt: eine Gache fann nicht zu gleich fenn, und auch Da ich nun von vielen Jahren ber übers wiesen bin, daß hinter euren Bunften nichts als eine eitele Ehrbegierde verborgen ift, fann ich euren Bete stunden unmöglich Benfall geben. Gott siehet das Berge an, und achtet nicht auf das Beplerr eurer Lips Er horet und merket auf unfer Bebet und ven. Seufen, wir fenn allein in unferm Zimmer oder viel male in Begenwart anderer ohne Regung der Lippen. Zwar schlieffen viele nach dem aufferlichen; sie horen Daß der und jener in Befellschaft gebet, bann und wann einem guten Freund eine Mablieit zu effen giebet, darum muß er ein wohlluftiger und ungefitteter Mensch fenn. Weit gefehlet! Der weise Salomon faget: Es hat alles feine Zeit; effen, trinten, tangen, fpielen,' 2c.

#### Belinde.

Ich follte mennen, Madame-Uspasie hatte nicht unrecht; es kann einer vernünftig und gottesfürchtig leben, ob er gleich nicht so viel Aufsehens mit seiner Andacht machet. Die geschlossenen heiligen Gesellsschaften entziehen sich aller andern Menschen Umgang die nicht in ihre Betstunden gehören. Ja man saget gar, sie hielten sich vor verunreiniget, wo sie in einer andern Gemeine eine Bredigt hören sollten.

.Dh 4

Mag:

## Viertes Gespräche.

## Magdalis.

Meine liebe Belinde, ich bin Wirthin, und kann unmöglich Mademviselle Sinitden in ihrer Gegenswart so viel Wahrheiten sagen lassen. Bielleicht zeiget sich eine andere Gelegenheit ausser meinem Hause, eure Gedanken derselben zu eröffnen.

#### Belinde.

Es ist mir nicht in den Sinn gekommen, Mademviselle Sinilden mit meinem Gespräche unangenehm zu falsten. Sie besitzet so guten Verstand, daß sie ohne meine Vorwürfe das wahre von dem salschen zu unzterscheiden weis. Ich wollte mich nur erklären, daß ich Madame Aspasien beyslichtete, daß das aussertiche und viele Kirchen gehen ohne Andacht, in die Augen fällt, aber es kommt daben nichts ins Herze. Ich bin sowohl als sie, ein Feind von einem selbst erwehlten Gottesdienste.

## Uspasie.

Meine allerliebste Mademviselle Belinde, sie sind von aller Schuld frengesprochen; meine Schwester übergehet es mit stilleschweigen, und ich gebe ihnen Beyfall. Wir sind auch nicht hieher gekommen, beyderseits mit unserem Gesprache beschwerlich zu fallen.

### Magdalis.

Alles was sie sprechen, machet ausmerksam, mehr zu hören; es wird auch nicht weiter von uns gesproschen werden. Es ist was verhaßtes wenn Gesellschaften ben einander sind, und den andern Zag werden in allen andern Zusammenkunften Fabeln von ihren Gesprachen gemachet. Es giebt gewisse Leute, die sich selbst so viel in ihrer Aussuhrung zutrauen, daß sie nicht anders können, sie mussen stets von sich und ihren

ihren Sandlungen sprechen; und dadurch verrathen sie sich, daß man sowohl von ihnen als von der übrisgen Gesellschaft Vorurtheile fasset. Da kommt mancher vor seine höstliche Begegnung in empfindlischen Verdruß.

### Belinde.

Mir ware nicht bange davor, dergleichen Plauders mauler und klug dunkende Ropfe jum Stilleschweigen ju bringen.

# Uspasie.

Das sagen sie nicht. Dergleichen eingebildete Seclen nehmen weder Raht noch Regelnan; denn sie find vielzu weise, und halten ihre Schwathaftigkeit für eine liebliche Beredsamkeit. Der zehnte wüste nicht daß sie hier und dar einen Berehrer gefunden, wo sie es nicht selbst zur Historie ausbrächten. Und wie wollte man wissen, daß sie reizende Schönheiten waren, wenn sie nicht die Sestandnisse vieler Mannspersonen erzehleten.

## Magdalis.

Madame, sie find heute recht wohl aufgeraumt. Ich kann sagen, meine hochachtung gegen sie ist unsgemein. So oft ich das Bergnügen habe, mit ihnen zu sprechen, ziehe ich Bortheil aus ihrer sinnreichen Unterhaltung.

# Aspasie.

Ich habe vorher von Verehrern gesprochen, die ein und anderes beredtes Frauenzimmer an sich ziehet. Sie werden ja um meinet willen nicht in eine Mannesperson verwandelt werden, daß sie mich so eine hatte liche Liebeserklarung hören lassen. Das verhute der Himmel.

56 5

Mag=

# 490 Viertes Gespräche.

# Magdalis.

Alls konnte ein Frauenzimmer nicht auch eine ihres Geschlechtes in Hochachtung ziehen? Muß denn alles Mannerkleder tragen, was man lieben foll?

# Uspasie.

Das sollte ich auch mennen, ware nicht nothig. Wir wollen zu trope dem ganzen mannlichen Sesschlechte, einander ewige Liebe und Freundschaft schweren. Nichts soll unsere Beständigkeit treunen als der Tod.

### Sinilde.

Ich weis nicht ob die Frau Schwester belieben länger zu bleiben. Ich werde mich ihnen empfehlen, und danke vor die gutige Erlaubniß so sie mir gegeben.

# Uspasie.

Meine liebe Schwester, es gefallt mir hier fo wohl, daß ich unmöglich geben kann.

## Magdalis.

Das ist mir ganz besonders angenehm. Senn sie fo gutig und bleiben bende auf eine Suppe bey mir.

#### Sinilde.

Ich danke vor die Ehre fo fie mir bezeigen, und will mich ihnen empfehlen.

## Magdalis.

Ich beklage daß ich fie nicht langer ben mir feben foll, und werde mir vorbehalten, nachster Sage meisnen Besuch zu machen.

## Uspasie.

Nun haben sie die fromme Seele wohl auf den Wagen gebracht. Ich bitte um Vergebung daßich sie

folange mit meinem Besuch aufhalte; Allein es ist mir eine Freude daß meine Schwester fort ist. Was denken sie von dem narrischen Madden; Sie machet sich selber misvergnügt.

# Magdalis.

Wir wollen davon nicht mehr fprechen. Zwischen Geschwister und Sheleute muß sich kein Mensch mensgen. Sie werden sie schon nach und nach von den verführerischen Gesellschaften abziehen. Belieben sie sich zu sehen; wir wollen speisen.

# Uspasie.

3d binszu frieden davon zu schweigen. So will ich mir auch den Augenbick alle Brillen aus dem Kopfe schlagen, und eine vergnügte Mahlzeit halten.

# V. Gespräche.

# Charis.

Ma Soeur, habe ich euch nicht mein Wort gehalten, daß wir heute wieder spaziren fahren? Nun will ich euch auch Mons. Philemon, den Hofmeister von Mons. Petit kennen lernen. Es sügete sich, daß er heute früh im vorbengehen mit herauf kam, so habe ich denselben an den grossen Karpfenteich bestellet.

#### Umarillis.

Und ich habe dem Herren von Bois wissen lassen, er solle auch dahin kommen; ich hatte was mit ihm zu sprechen. Ich mache mir nichts daraus, man mag ihn in meiner Gesellschaft sehen, denn mein Mann hat die Wechsel an ihn zu zahlen.

Cha=

# 492 Fünftes Gespräche.

## Charie.

Daß heisse ich klug, ma Soeur. Gesett mein Mann erführe unsere Bekanntschaft, so habe ich einen guten Vorwand mit euch, und indem ich mit dem Herrn von Bois spreche, kann euch Philemon unterhalten.

## Umarillis.

Ihr habt Recht; nur das ist der Unterschied, daß ihr mich mit einem Sofmeister bekannt machet, und ich euch mit einem Edelmann. Machet Anstalt, daß wir fahren, sie werden schon auf uns warten.

# Charis.

Kommt nur; ich will meinem Bedienten befehlen, er soll Coffee, Bisquit und eine Buteille Ungarischen Wein mitnehmen. Das will ich euch aber bitten, ma Soeur, stellet euch gegen Mons. Philemon nicht gar zu ernsthaft.

#### Umcrillis.

Ich kann ihn boch furwaht nicht mit Ruffen empfangen. Machet euch keine Sorge, ihr follet alle Ehre mit mir einlegen. Da fehe ich fie am Sewachsehause stehen, fie kommen und entgegen.

## Philemon.

Dem Glucke ift nichts gleich zu schäten, Mesdames, dieselben von dem Bagen zu heben, und seine Chrfurcht zwo Schwestern zugleich bezeugen zu konnen. Den Sag werde ich mir besonders aufzeichenen da ich die Shre gehabt, Madame Amarillis kennen zu lernen. D lassen sie mir das Recht wiederfahren, mich unter die Zahl ihrer Diener zu seben.

### Umarillis.

Ich weis nicht, was ich auf das verpflichtete Compliment

pliment antworten soll. Ich erfreue mich, sie kennen zu lernen, und gebe ihnen die Versicherung, daß mir meine Schwester sehr viel schönes von ihnen gesaget hat. Ma Soeur, kommt doch zu uns; mich dunket der Herr von Bois und ihr seind langst bekannt zusammen; kaum daß ihr einander ansichtig geworden, send ihr schon in ein vertrautes und geheimes Gespräche gerahten.

Charis.

Thrirret euch, ma Soeur, er saget mir so viel schones vor, das ich unmöglich verwilligen kann zu glauben. Der Herr von Bois weis zu leben; aber wir glauben nicht alles was uns die Cavaliers sagen.

### bon Bois.

Madame, man kann ihnen nicht so viel sagen, als dero Seltenheit erfordert: Ich bin so vielmal vor ihrem Sause und Fester vorben gegangen, aber niemals so glücklich gewesen, meine Unterthänigkeit bezeigen zu können. Andere meines gleichen haben mir mit ihren Erzehlungen tausend Quaal gemachet. Sie werden mir doch erlauben, daß ich jeden Blick vor kostbar halte, Madamezu sehen.

## Charie.

Das kann ich ihnen wohl erlauben. Wir wollen ein ander Gesprache anfangen: Saben sie die groffe Drera gesehen? Sind das nicht auserlesen Arien. Drey oder viere habe ich gelernet, aber sie gefallen mir alle.

#### von Bois.

D! Madame, ich bitte ganz gehorsamst, singen sie boch eine davon. Ich habe sie zwar gehoret, aber aus Madame ihrem Munde hat es doppelten Eindruck in mein Herze. Lassen sie mich doch in der Nahe horen, was ich feit langer Zelt von ferne verehret habe.

Cha=

# 494 Finftes Gespräche.

## Charis.

Ich glaube, sie moquirensich. Das fage ich ihnen aber wo; ich habe mich lange nicht im singen exercire, doch will ich sie eine hören tassen. Sagen sie mir ihre Meynung ob sie nicht reizend schone gesetzt ist.

#### Aric.

Mira negl'occhi miei
E' del tuo ardor vedrai
Tutto il rifflesso.
Dissimile non è
Di quel che porti in tè
E in me l'istesso.

#### bon Boir.

Ach Madame, ich bin ausser mir; die virtuose Stimme brachte mich in nicht geringe Verwirrung. Der Inhalt ist so schön; nur ich unglückseliger darf mich dessen nicht annehmen: Wer ist denn der Glückselige, der vielleicht ein solches Geständnis von Masdame verdienet? Es koste was es wolle, er muß mir weichen. Madame ich bin ganz der ihrige.

# Philemon.

Was für ein bezaubernder Gefang ließ sich hier hos ren? da wir uns naben, ist Stimme und Schall verichwunden. Mich dunket die schone Charis kann mir keine Nachricht geben, sie sieht ganz fremde dazu aus.

#### Charis.

Wie kann ich anders aussehen? ich habe mir dets gleichen Lobeserhebungen nicht anzunehmen. Lassen sie sichs den Herrn von Bois sagen.

## Umarillis.

Ich will ihnen die Muhe sparen; ma Soeur wir kennen eure

eure Stimme; weigert euch nur nicht, das lob ans junehmen. Laffet uns an die Fontaine feben, und eins ander mit einem Befprache unterhalten.

# Philemon.

Durfte ich mir es ausbitten, so wollen wir uns nicht seinen und lieber im spakirengehen reden. Sien können die Chapeaux, wenn sie nicht ben artigen Damen sind; ich kann keinen Augenblick hingehen lassen mit der angenehmen Amarillis zu sprechen. Sie besiet viele Anmuth in ihren Gesprächen; die schone Hand, der wohlgemachte Fuß, und der schwanenreis ne Hals entreisset mir Ruhe und Frenheit.

#### Umarillis.

So viel schones hat mir noch kein Chapeau, Derer ich doch viel gekannt, gesaget. Ich weis nicht, wie ich es aufnehmen soll.

# Philemon.

Wie anders, als daß ich dero Verehrer und Diener bin? Befehlen sie mir, so oft sie wollen, meine Aufswartung zu machen; ich komme: Und gehe nicht wies der die sie mir die Thure weisen. Madame sie kennen sich selbst nicht, wenn ihnen mein Geständnis fremde vorkommt.

## 2(marillis.

Schweigen sie nur stille, ich erlaube dem sinnreichen Philemon, so oft er bey meinem Fenster vorben geht, einzusprechen. Die Stunden will ich mir vorbehalten zu bestimmen. Sedulden sie sich nur bis Morgen, ich will meinen Bedienten um 10. Uhr zu ihnen schicken; lassen sie sich nichts merken. Da kommt meine Schwester.

Charis.

# 496 Fünftes Gespräche.

# Charis.

Ma Soeur, wir muffen fort, das Thor wird ges schlossen. Monf. Philemon siehet vergnügt aus. Ihr habet ihn recht aufgerdumt gemacht.

# Philemon.

Meine schone Dame, wer wollte nicht aufgeraumt seyn? Die Bekanntschaft der klugen Schwester zu erlangen, heisset nichts geringes. Ich danke untersthänig vor die Erlaubnik, so sie mir gegeben, Gesellsschaft zu leisten.

#### von Bois.

Und ich habe nicht weniger Ursache Madame Umarillis Dank zu sagen, daß sie mir die Bekanntschaft ihrer schwester zu wege gebracht. Ach! Madame, haben sie doch die einige Gutheit vor mich, und legen eine Borbitte ein, daß ich die Erlaubniß erhalte, in ihrem Zimmer meine Auswarfung zu machen.

#### Umarillis.

Ma Soeur, erlaubet boch dem Herren von Bols, warum er euch so gartlich bittet. Wenn euer Mann horen wird, daß mein Mann die Wechsel an ihn gahlet, so wird er sich nicht wundern, woher eure Bekanntschaft kommt.

# Charis.

Auf die Art wird es ihn freylith nicht befremden. So lasseich mir auch dero Zuspruch gefallen. Wie mussen uns iho empfehlen; sonft wird es zu spate.

# Philemon.

Wie halts, herr von Bois, klopfet bas herze? Nicht wahr, es find ein paar artige Schwestern? Wir wollen uns ihre Amuth gewiß zu Ruge machen.

ווטע

# Sechstes Gespräcke. 497

#### bon Bois.

Ich habe mich gewundert, daß alle bende so bald bekannt mit uns geworden. Wir können es geschehen lassen, und wollen keine Gelegenheit versaumen, ben ihnen zu senn. Es gefällt mir wohl, man hat eben nicht viele Mühe, ihr Herze zur Uebergabe zu bringen. Wer weis was uns noch für ein gut Loos sällt?

# Philemon.

Daran ift fein Zweifel. Laffet une noch ein wenig niederseben, wir wollen benden Damen unsere Liebe in einem Schafergedichte vortragen.

#### pon Bois.

Rur nicht so eilig. Raum daß wir sie gesehen, wollen wir schon auf Liebesbriefe denken: Wir machen uns lächerlich.

# Philemon.

Storen sie mich doch nicht; wer weis ob ich die Einfalle ein andermal habe. Es wird benden nicht misfallen, wenn wir lichterlohe brennen. Da komemen sie vorben gefahren; sie reden recht vertraut miteinander. Welchen unter uns nuß es gelten? Habet ihr nicht mabrgenommen, mit was für einer freundlichen Mine bende grüssen? Man kann nicht unempfindlich bleiben, es gehe wie es wolle.

# VI. Gespräche.

#### Brunet.

Mon cher, tennt ihr nicht Madame Badine? Par Dieu, bas Weib hat Berffand wie ein Engel;

# Sechstes Gespräche.

man kannnicht gleichgultig bleiben. Ihr aufgeraumter Ropf weis die bons Mots sowohl anzubringen. Es hat alles ein Beschicke, was sie thut und lasset, und ist nichts als Leben, Beist und Feuer in der Frau.

#### Blondin.

Ihr habet Necht. Sie hat artige Einfalle, aber nach meinem goût ist sie nicht. Sie machet gar zu viel Lermen, und gemeiniglich das meiste Gerausche wenn die Gesellschaft start ist. Sie muß in der Einbistung stehen, es wird um destomehr nach ihr gesehen. Das Wort beständig führen ist auch nicht anständig.

#### Brunet.

Wie ich hore, habet ihr gar viel auszuseben. Mafoi, ibr urtheilet gar nicht nach ber Billigkeit. wie gefallt euch denn Madame Brufque ? 3ch wette, da fprechet ihr anders; die fallt, so bald man sie von ferne fiehet, in die Augen. Denn fie denket es felbft, daß es nicht anders ift, wir muffen ihr alle mit gebeugetem Rucken entgegen kommen; Und behute der Simmel, wenn fie die Stimme horen laffet, da find wir gleich von dem erhabenen Son entzücket. 3ch horete lest mit Verwunderung, wie ein Paar guter Freunde von uns ben ihr standen. Der Thau kann nicht fo viel Tropfen dem lechzenden Erdreich ertheilen, als tendre Worte aus bender Munde giengen: Da hieß es, o! meine englische, auserlefene Dame, meine Gottinn, meine andere Geele, meine Beberricherinn, mein liebftes auf der Welt. Sie waren nicht nur ihre Diener und Rnechte; es hieß: Madame fie find in dem Stans de uns als Unterthanen und Sclaven anzusehen. Rurg, es wurde ein rechter Roman gefvielet.

#### Blondin.

Der Kopf stehet euch heute auf dem rechten Orte; Machet

Machet mir die Freude, ehe ich mich erklare, was ich von ihrem Unfehen, und ihrer Aufführung vor Gestanken habe, den Roman vollende zu erzehlen.

#### Brunet.

Gang mohl; Madame horete Die gartlichen Berpflichtungen mit einer diftinguirten Mine an; fie rene fete den Sals in die Sobe, fie jog die mallende, und por Sige weit entbloffete volle Bruft, ein mal über bas andere, unter heftigem Athenholen herauf, und warf den Ropf à la manière françoile seitweits liber die Schultern, die Augen verdoppelten ihre Strahlen, und fie wufte den Mund fehr artig ju rumpfen. Ben einer andern hatte es spottisch ausgesehen. Allein Madame Brufque gab dadurch ihrem Unsehen mehr avantage. Sie bewunderte, wie die benden Berehrer mit Berg und Frenheit fpieleten, und mufte durch eine mobiges feste Rede Denfelben vorzustellen, fie follten Damit nicht' fo genereux fenn. Gie ftellete ihnen daben die Laft der beschwerlichen Dienste vor, so sie denfelben als Sclaven auflegen wurde, u. f. w. Jene horeten ges laffen ju; hier aber fielen fie ins Bort, fuffeten ben Tupon und die Sand ihrer Gebietherin, mit dem Berfprechen, mehr zu leiften als fie befehlen murde. wufte fich mit einer fo lieblichen und reigenden Dine guruck jugieben, als geschahe ihr mit fo vervflichteten Complimenten fein Befallen; Allein der Ausgang wies Das Begentheil. Denn fie fuchet felbft alle Belegens beit mit ihnen in Compagnie ju fommen, und wenn man fie ohngefehr in einem Barten oder einer Allee ans trifft, bat fie ein gang heer Bafallen um fich. zween Sclaven wurden den Staat nicht vermehren; es muffen mehr Domestiquen daben die Aufwartung baben. Mon cher, wenn ihr derfelben begegnet, wenn fie Ballatag im promeniren halt, fo fiehet fie euch 31 2 nicht

# 500 Sechstes Gespräche.

nicht ein malüber die Achfeln an. Madame ist in ihrem Luftre, eine folche MengeAufwarter um sich zu haben. Ah quel plaisir den Aufzug zu sehen! Ich will euch einmahl abholen, wenn so eine Bersammlung bey eins ander ist.

#### Blondin.

Ich danke vor eure höfliches Anerbiethen, und were de mir nicht die Muhe nehmen darnach zu gehen. Ihre Sitten sind mir so bekannt als ihr Ansehen; Ich kann unmöglich vor dergleichen Damen Hochachtung haben, welche in allen ihren Handlungen gefallen wollen. Es glaube doch iegliche, wenn sie Berstand und Ansehen besitzet, sie brauche sich nicht selbst Muhe zu geben, der Manner Herzen an sich zu ziehen. Wir kommen von uns selbst, und schreiben uns als Berehrer ein.

#### Brunet.

Wenn Madame Brusque sich nur die Art der Madame Badine angewohnete; die ift doch nicht so affectirt, und ihr freyes Wesen ift auch nicht wilde zu nermen; mit der bin ich gerne in Gesellschaft.

# Blondin.

Mir gefällt keine von benden. Sie haben in ihrer Stellung einerlen Absichten, und vor solchem Frauenzimmer fliehe ich. Meine Artift nicht, mich in einer Frauenzimmer Gesellschaft verliebt und fren aufzusühren; ich sehe eine wie die andere an, und begegne jeder so wie es der Bohlstand erfordert. Ich war lekthin in einer Gesellschaft, es wird mir noch gelb vor den Ausgen, wie fren, verliebt und unverschamt sich Berillevon dem jungen Nisander unterhalten liese, der doch reichlich ihr Sohnheissen konnte. Ein Vernünftiger kann nicht gnders als dergleichen Dinge verabscheuen.

Brunet.

#### Rrunet.

Ihr fepd in euren Lebensregeln auch allzu strenge. Junge Leute mussen auch ein Contentement haben. Wenn nun alles Frauenzimmer gleich geartet ware, wie kämen die guten Leute auf Universitäten zu rechte? Die Welt ist einem Schauplah zu vergleichen; und da barf das Theatrum nicht lange ohne agirende Personen gelassen werden; also mussen sich auch Zuschauer sinden. Sonst könnte man den Werth von dergleichen Combdien nicht einsehen. Jene geben Geld ein Schausviel zu seben, und wir haben das Ansehen umssonst. Man muß über solche Handlungen mehr lachen als sich ärgern.

#### Blondin.

Ich hoffe, das Aergernif foll mir nicht fo nahe gehen; es ware der Muhe nicht werth. Ich komme wenig aus. Zween, drey Bekannten verkurgen mir diejenigen Stunden, so ich zu meiner Lust und Ruhe ausgesetzt habe.

#### Brunet.

Damit bin ich zufrieden. Bor Excessen hute ich mich; doch mag ich mich gerne unter Menschen umsehen. Ich gehe von euch zu Madame Badine. Sie hat eine Lotterie geschenkt bekommen, dazu hat sie heute Compagnie invitiren lassen.

#### Blondin.

Ich wunsche daß euch ein gutes Loos treffen mag. Berschweiget mir nichts wenn ich euch wieder spreche. Ich will aufs Regelspiel ein paar Stunden verwenden. Lebet wohl.

#### Brunet.

Chacun a son goût. Wehlet euch doch ein befferes

Bergungen als ein hölzernes. Ihr macheteuchwarm und mude, und wird wenig daben gesprochen.

### Blondin.

Meine Gesellschaft ist eine auserlesene, vernünstige Gesellichaft. Es mag noch so wenig gesprochen werden, so ist das Gespräche doch allezeit munter und sinnreich. Es bekommt keiner von dem unnügen Gewäsche Kopf-und Ohrenweh. Behaltet mich ingutem Andenken. Ich bin euer Diener.

# VII. Gespräche.

#### Brunet.

Ich erfreue mich, mon cher wohl zu sehen. Send ihr im Regelschieben glücklich gewesen, so wird es mich contentiren; Wir haben mit unserer kottene rechte Lust gehabt.

#### Blondin.

Wie so? Erzehlet mir doch eines und das andere, was sich daben zugetragen hat. Ich bin nicht ausgegangen, weilich Ropfweh hatte.

#### Brunet.

Es kam mir gleich vor, ihr fandet mehr plaisir, zu Hause zu bleiben. Ich will euch doch die Devilen erzehlen, die in den Loosen gezogen worden. Es wurde manches getroffen. Sie mochten sich verstellen wie sie wollten, die Couleur im Besichte nahm keine raison an, und dieses verursachete ein starkes Selachter.

#### Blondin.

Saltet mich mit eurer Erzehlung nicht so lange auf, ich erfreue mich etwas lustiges zu hören.

#### Brunet.

Es wurde gezogen wie wir in der Reihe saffen. Mons. Plauderaus bekam:

Und du verwunderst dich, baß jeder von dir spricht?

Was du den Magdden klagft, verschweigst du Weibern nicht.

Wenn man dem Handlungen dieses Herrn ein wenig nachdenket, schicket es sich so wohl als es sich gereimet hat. Monsieur le Chevalier zog vor Madame Stilleschweigen und bekam:

Mein Papchen rede doch, es kling auch noch so schlecht;

Dein hubsches Angesicht verspricht bir bieles Recht.

Sie war reich an Gedanken, und arm an Worten. Die allzu groffe Beredsamkeit ist so wohl vor einem Fehlerzu halten, als das beständige Stilleschweigen; Man kan in benden seinen Berstand verrathen. Ihre Visage sand ben dem mannlichen Geschlechte viele approbation; um desto weniger untersucheten sie ihre Handlungen so gar genau. Herr Ohneherz befand sich mit in der Gesellschaft, das Loos traf ihn sologender maassen:

Dein frecher Einfall schmacht und schimpfe die ganze Welt,

Doch wenns jum Fechten kommt, so weint ber arme Seld.

Dergleichen Federhelden lieget ins gemein das Herze nicht am rechten Orte. Sie sind tapfer im Worten und elend in Phaten. Monsieur Amoureux bekam:

31 4

Wem

Wem foll ich meine Noth und meine Liebe flagen? Der mir die Centnerlast hilft mit zur helfte tragen.

Der gute Mensch konnte in der Wahl nicht einig werden; er halt viele Compagnien, aber sein entretien war über aus desagréabel. Ich will ihm sein Glücke nicht absagen. Monsieur Windhausen zog:

Par bleu! Das Frauenvolk? Ich mache mir nichts draus, mir nichts draus, Machts gleich die Fenster auf, und rufet mich ins Haus.

So bald sich nur mein Fuß läßt auf der Strasse blicken,
So hab ich keine Ruh weil sie stets nach mir schicken.

Die ganze Gesellschaft versiel in ein extraordinaires lachen: Denn sie wusten allerseits mehr als zu wohl, daß alles Frauenzimmer vor seiner Connoissance stobe. Der Praler rühmete sich ohne Aushören, daß er von dem schönen Geschlechte besondere Gunst genösse. Man ließ es bey dem lachen bewenden. Der Herr von Wohllust zog vor Monsieur se Comte und bekam:

Um eines Weibes Blick verrückst du nicht Den Fuß, Du suchest stets den Kern auch ben der allesten Ruß.

Dieses Loos traf veritable mit der Person über ein, und weil seine Sitten keinen weitern Beweis braucheten, so dachte es sich jeglicher in der Gesellschaft. Madame Gutwillig zog und traf sie zum Unfall:

Madas

Madam, ihr konnt euch nicht benm Liebesspiel verstellen,

Wer nahme fich die Mil ein Vorurtheil zu fallen?

In der That ware die Milhe übel angewandt. Derglechen Lute scheuen sich nicht, ben aller Gelegensteit ihre Schwäche zu entdecken. Ich bedaurete die zärtliche und unangenehme Rosinde:

Berliebt und haflich senn schickt sich nicht wohl zusammen.

Auf ihren Wangen sieht man ja die hellen Flammen.

Der niederträchtige Enfander wollte fich recht wohl vorsehen, ein gutes Loos zu ziehen, und er griff mit Ueberlegung folgendes:

Du bift nicht nur ein Rascher, Du bift ber grofte Wascher.

Er bat sich zu Gaste, wo es möglich war anzukommen; seine größte Schwachheit bestand darinn, daß er alle Weibermahrchen anhörete, und einer seden Zeitungsträgerin den Zutritt verstattete. Der längst in die ansehnliche Zunft eingeschriebene Niso erhielt dieses Loos:

Warum pflegt mancher Mann von feiner Frau zu schweigen? Sie kann ihn felber oft des Fehlers übers zeugen.

Herr Niso nahm eine Prise Schnupftobak, und nothigte die andern auch, davon zu nehmen. Wer wollte sich geweigert haben? wir brauchten uns alle mit einer ernsthaften Mine zu versorgen. Madame Hochmuth kam ebenfalls garstig weg und bekam:

Sis

Du bist ein schliechtes Weib, und boch in Stand gefest, Man fragenur dein Geld; das hat den Mann crackt.

Es war in der That lächerlich, daß sie in der Einbisdung stand, ihre Meriten hatten den Grund zu diesem Glücke gelegt. Die vorwißige Doris bekam ihren Bescheid.

Ach bilde dir doch nicht, gepriefne Doris ein, Als mufte jedes Berg zu deinen Dienften fon.

Gleich darauf bekam ihre Anverwandtin dies schone Loos:

Sie ist recht wohl versorgt mir ihrem Spaße galan.

Das sieht man an dem Staat den sie ist machen kann.

Die guten Weiber verrathen sich vielmals mit dem Ausput, daß sich ein barmherziger Bruder ihrer pauvrere annimmt: Staat machen koftet Geld, und auf die Art kann sie dasselbe ersparen, zu dem da sie die Sparsamkeit zu unrechter Zeit liebet. Run mehr traf die Nephe den Astronomischen Livio; Sein Urtheilsspruch lautete also:

Was foll ich ihm, mein Herr, von seinem Schicksal sagen?

Er darf nur ingeheim die guten Weiber fragen.

Er lachete und trieb Spaß mit seinem Loose. Diesses kam der Compagnie zu statten mit zu lachen. Es zog Plaudiste:

Last nur von eurer Lust die Wande Zeugen fenn,

Und gebet Goldtinctur den Domestiquen ein.

Diefe

Diefe Bergitarkende Arzenen war ihrem Werthe nach bekannt; man übergieng derfelben Wirkung mit Stilleschweigen. Lesbie bekamein sonderbares Look:

Thalia lachte nacht die kunne Nymphe aus, Wie ihren Spaßgalan; er traut sich nicht ins Haus.

Er fchleicht die Wande bin, erschrickt vor feis nem Schatten Und denkt auf jeden Tritt,er findt den Chegatten.

Dieses Loos war kein Rathsel, und der Gesellschaft überaus bekannt. Man hielt sich nicht daben auf; die getroffenen Personen hatten sich mögen übereilen, eine unbescheidene Vertheidigung zu führen. Man hat mit dergleichen ungesitteter Leute Blindheit mehr Mitsleiden, als daß man sich über ihre Uebereilungen aufhalsten sollte. Den Tertonius traf dieses Loos:

Es ift langft ausgemacht, bas Rleid macht nicht den Mann.

Sonst warst du gang gewiß der grofte Cha-

Man kann aus der Rleidung, und der Wahl der zussammengesetten Farben den Geschmack eines Mensschen erkennen. Doch kann es auch vielmals trügen, und sich aus einer blossen Nachlässgeit so zutragen. Madame Sitelwißzog:

Nimm hin den Schäferstock, nimm hin dies bunte Band,

Zeigs andern Schafern auch, es fommt von meiner Sand.

Die Vorforge war ju groß, ihre Frengebigkeit bestannt zu machen. Das mannliche Beschlechte versgift sich doch wohl, zu rechter Zeit zu sprechen, und zu rechter

rechter Zeit zu schweigen. Der herr de Gazettiere bekam:

Nichts neues haben wir mit heutger Poft bes fommen:

Denn ich gieng heute aus, und habe nichts vers

Man konnte fich darauf verlaffen; er ließe fichs überaus angelegen fenn neue Zeitungen zu erfahren, benn er hatte fonft nichts in feinem vornehmen Stande authun, als gute Lage und vergnugte Stunden abgus warten. Jedermann suchete fich ben ihm durch Deuige feiten einzuschmeicheln, von dem was obngefebr in Diefer oder iener Gefellschaft vorgegangen mar. fann man denten, wie feine Redefunft unterftuget worden. Der aute herr foll manchesmal nicht mehr fo viellRraft gehabt haben nur ju gahnen: Denn Die gar ju groffe Hufmerkfamkeit auf dergleichen Sifforien nimmt den Ropf weit mehr ein, als die vernunftigften Schriften. Es ift nur zu beklagen, daß er feine Stunde auf die Ueberlegung kommen kann, sich zu verheyrathen ; vielleicht konnte feine Frau diefe niedertrachtis gen Gitten verbeffern. Madame Badine fiel ins Wort: Alls Wirthin hatte fie ju befehlen, wir follten eilen, weil das Effen bereits aufgetragen wurde. Gie jog :

Durch Grofmuth und Geduld besieget man den Reid;

Man spotte wie man will: zu lest kommt doch die Zeit,

Da man den Sieg erhalt, nach unfrer Feinde toben.

Alebann so werden sie uns ganz ausnehmend loben.

Dieses Loos war überaus gut angebracht. Dars auf jog herr Wankelmuth :

Huf

Auf deine Freundschaft kann sich niemand recht verlassen,

Er muffe denn mit dir auch gleiche Reigung faffen.

Es ift eine schlechte Freundschaft wenn ich des andern Sauptaffect mit beppflichten soll; er fann gut, er kann lasterhaft seyn. Denen die den lettern hegen, in ihren Fußtapfen zu folgen, wurde überaus übel gehandelt seyn. Wer wolte sich den Besit einer wahren Stuckfeligkeit ihrer Uebereilungen wegen zu entziehen? da hingegen die Lugendhaften unsere Sitten verbessern. Madame Lollfühne bekam:

Dein Stand entschuldigt nicht wenn du dich baft vergangen.

Der Pobellaßt fich nur durch folch Geprange fangen.

Sie war in der Opinion, vornehme Leute waren nicht schuldig, ben ihren Handlungen reflexions zu machen; der Pobel muste ben ihres gleichen auf den Staat, aber nicht auf die Sitten sehen. Madame Misvergnügt zog:

Die Soffnung muß mich iht auf jeden Schritt begleiten,

Ich benke noch mit Luft an die vergangnen Zeiten.

Man schloß, daß sie in den vergangnen Zeiten mehr Plaisir genossen als in den gegenwärtigen. Einigen unter der Compagnie waren ihre Umstände besser als mir bewust, die hegeten keinen Zweifel ben dem Geständnis. Nun kam der alte Griso, und erhielt:

Ist ift es keine Runft, auf Lieb und Sehnfucht fluchen; Wenn dich die Sunde flieht, kannst du sie auch nicht suchen.

Dieser ehrliche Alte war ein schlimmer Bogel in seiner Zugend gewesen; wir musten alle lachen. Indem gog der aufgeraumet Riso:

Mein aufgeweckter Kopf sinnt nicht auf Klagelieder,

3ch ftebe freudig auf, ich leg mich ruhig nieder.

Es trafein: Denn man kann keinen gleichgultigern Menschen nennen als eben den muntern Riso. Singegen bekam die verstellete Verille:

Bor Andacht kannft du kaum den kleinsten Stein betreten;

Berftelle dich nur nicht, du kannst nicht immer beten.

Es ist gar leicht zu übersehen, was naturlich und was aus Verstellung geschiehet. Um desto lächerlicher ist eine folche Scheinheitigkeit, die ihre Unarten nicht bessert, noch weniger andere erbauet. Den Beschluß machete Mons. Unverdrossen:

Ich bin zu eurem Dienst ben gut und bosen Tagen;

Ich kann mit lustig seyn, ich kann auch mit euch klagen.

Dergleichen Personen mag ich am allertiebstenum mich leiden. Ehbien, ist das nicht eine Lust gewesen?

## Blondin.

Ich gestehe ganz gerne, ein ander mat gehe ich mit, und nehme Sheil daran. Nur das will mir nicht in den Kopf, wie sich die Loose von ohngefehr auf jeder Person ihren Zustand so wohl geschicket haben.

#### Brunet.

Mon oher, wir haben gezogen, tans raillerie, wie wir nach der Reihe gesessen. Man halt ja sonst Dafür,

dafür, es sen alles bestimmet; darum weiseleich keines Meges, es hat sich so schiefen mussen. Reiner hat sich beseidigt befunden, weil es ordentlich daben zus gegangen. Je vous affure.

#### Blondin.

Dem sey wie ihm wolle, wen es trifft der handelt weise, wenn er es sich nicht annimmt, daserne er nicht den Ausspruch seines Looses noch mehr bekrafetigen will. Ich werde Abschied von euch nehmen mussen, weil es bereits sehr spate ist.

#### Brunet.

Dormez bien mon cher, morgen hole ich euch ab, mit auf die Jagd zu reiten; Ich werde indessen alles zu eurer commodité veranstalten, und mich bis das hin recommendiren.

# VIII. Gespräche.

### Doris.

preinem Bergnügen ist nichts zu vergleichen, daß fie das Schickfal in unfere Stadt geführet, allerliebste Madame Marilis; ich werde mir nebst meisnen Bekannten angelegen seyn lassen, ihnen so viel als möglich, diesen Ort angenehm zu machen, damit ce sie nicht gereuen möge, daß sie die anmuthige und in aller Welt Augen gepriesene Stadt N. s verlassen haben.

### Marilis.

Ich dankeganz ergebenst vor dero gutige Borforge, und gebe ihnen die Bersicherung, daß mir die Gebrauche, Sitten und der Umgang hiefiger Personen, sie senn von was für Stande sie wollen, recht wohlgefallen. Zudem haben sie hier gesunde Luft, schmackbar Wasser und alles was man zur Erquickung, Ergetzung, und Zeitverkurzung wunschen kann.

#### Doris.

Sie machen uns allzu viele Ehre; ich bin davor vervflichtet, mit allen meinen Bekannten auf alle Bes generkenntlichkeit zu denken.

#### Marilis.

Ich kann nicht so viel sagen, als wovon ich vollkoms men überwiesen bin. Ich halte mich erstlich zween Monathe hier auf, und ich finde so viel Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Angenehmes in den Unterhaltuns gen ihrer Gesellschaften, daß ich einen groffen Untersschied vonden unfrigen in diesem Stücke antreffe.

#### Doris.

Wenn sie mir erlauben, als alte gute Freunde und bekannte mit einander zu reden, so will ich ihnen dieses sagen. Die Stadtdamen ihres Ortes sind auswertig gröstentheils mit ihrer Aufführung nicht eben in besonders gutem Ruse. Es kann seyn, daß man sie ohne Grund beschuldiget; aber wie man mir erzehlet hat, sind sie überhaupt hochmuthig, salsch, reich an Ersindungen, entsernt von der Wahreit, belebt in Verlaums dungen, neidisch, und ausservordentlich in sich und ihre selbst erwehlten Eigenschaften verliebt, wohllustig und eigennützig.

### Marilis.

En was sagen sie mir! das sind ja verhaßte Eigensschaften. Ift denn gar nicht etwas gescheites an ihrem Umgange? Das sollte ich doch nicht mennen. Man sindet noch wohlgesittete und vernünftige unter ihnen, wenn gleich derselben eine nicht große Anzahl sind. Wie

Mie konnen sie aber wohl von mir verlangen, eigentsliche Umstände von ihren Sitten zu erzehlen, da ich in derfelben Stadt erzogen und gebohren bin?

### Doris.

Das schadet nicht. Sie haben sich doch, nachdem sie erwachsen sind, wenig daselbst ausgehalten, und sich bestrebet auch auswertige Bekanntschaften, so wohl durch Briefwechsel als auch durch Zuspruch in ihrem Zimmer zu erlangen. Auf solche Art lernet man die Welt kennen. Man handelt sehr unbedachtsam, wenn man sich weiter um nichts bekummert, als nur um den Wohleund Wehstand seiner Anverwandten, oder einiger Eseund Erinksreunde Begebenheiten und Zusälle; und wenn es denen wohl gehet, vergnügt ist, und unter sich in täglichem Schmausen und Sausen lebet.

#### Marilis.

Ich weis wahrhaftig nicht, wer ihnen folche genaue Rachrichten gegeben hat. Wielleicht haben sie an unserm Ort ihre Leute welche auf alles ein wachsames Luge richten, um recht hinter aller Sitten und Gebrauche zu kommen; benn in der Chat, sie wissen viel.

#### Doris.

Mie kann sie das wundern? Es suchet ja keine nicht leichte etwas zu verstellen; sie thun was ihnen recht dunket, und wer wurde sich so vergeben eine folche Stadtdame zu tadeln? es furchtet sich immer eine vor der andern.

### Marilis.

Darinnen haben sie abermals Recht. Denn keine mennet es mit der andern gut. Ich habe es auf vielersten Art angefangen, mit ihnen auszukommen, und bin darüber weggezogen, so daß ich noch nicht weis, wer Rk

# 514 Achtes Gespräche.

anders mit ihnen auskommen kann, als diejenigen fo mit ihren Sigenschaften übereinstimmen.

#### Doris.

Meine allerliebste Madame, erzehlen fie mir doch, wie sie ihren Umgang mit denfelben eingerichtet gehabt.

Marilis.

Anfanglich als ich das Landleben verließ, und wieder in die Stadt jog, hielt ich wenig Befellschaften; man fchmeichelte mir ben meiner Unfunft mit vielen Freund schaftsversicherungen, und aller so gar höfliches Begeis gen bewog mich, ofters mit ihnen umjugeben. tam in furger Beit in weitlauftige Befanntschaften; und als ich nun dachte, ich hatte allen ins Berge gefe ben, erfuhr ich merklich, daß ich mich im Urtheilen abereilet hatte. Raum daß ein elendes Jahr vorben war, horete ich Lagvor Lag wie diefe und jene ihre Sudttereven und Lafterungen in etlichen Befellfchafe ten über mich ausgelaffen. 3ch wollte recht aufrichtig aeben, und hielt es ein und andern in der Stille vor,o! mas war das fur ein Lermen! da hatte feine daran gedacht. Sie hielten fich noch vor empfindlich beleis Digt, daß ich ihnen dergleichen Borhaltung thun Fonnte. Ich nannte die, von denen ich es gehoret, bat fie bagu, fagete es in ihrem benfenn; allein fie wurden überstimmet, sie musten sich vor mir schamen daß fie davon gesprochen, und bekamen kein gut Wort. Sie wurden ermahnet, funftig wahrhaftere Befpra the mir wieder zu fagen; und ich faß so verwirrt als Die aufrichtigen Geelen.

Doris.

Es hat aber doch wohl feinen Nugen gehabt, baß sie hernach etwas vorsichtiger gehandelt haben, weil sie gehöret, daß man ihnen alles wiedersaget, was sie gesprochen.

Mas

### Marilis.

Keinesweges. War es arg gewesen wurde es imster arger. Ich ließ mich nichts irren, und entschloß mich, so bald sie wieder meiner am übelsten gedenken wurden, wollte ich auf gleiche Weise mit ihnen versfahren. Das geschah; als ich erfuhr, daß sie sich nicht storen liessen, zu schmähen, ersann ich keine Unwahrsheiten auf dieselben, aber ich sprach öffentlich von ihren Sandlungen, und machete, wie sie verdieneten, die spottischesten Unmerkungen.

## Doris.

Da hatte ich sie sehen mogen. Waren sie denn nicht ben der so erlaubten Wiedergeltung wie die Fuzien? Mir ware angst und bange vor ihren Gesichtern geworden, geschweige wenn sie in Worte ausgebroschen waren.

## Marilis.

Sie mogen fich freplich nicht wenig geargert haben. Mir ins Befichte hat zwar feine etwas merten laffen. allein hinter dem Rucken habe ich nicht wenig Berlaumdungen ausgestanden. Auf folche Art unterhielt ich fie einige Jahre. Waren fie bofe, waren fie hos nifch, waren fie falfch, freundlich, hoflich, bescheiden, ich war alles mit. Wollten fie die Mine in einer Stunde zehnmal verandern, ich war auch willig Bulett ward es mir unerträglich, mit folden ungezogenen Derfonen beståndig umzugehen. 3ch faß einsmals alleine, und dachte bin und ber, wie ich es mit den ungesitteten Menschen anfangen wollte, mehre Bufriedenheit ju genieffen. 3ch nahm mir bor, ich wollte alle ihre Lafterungen ohne wieder zu vergelten, in der Stille ertragen ; und wenn fie mich einmalau fich baten, jede etliche mal davor ben mir haben, Rt 2 und und allen, so viel als ich konnte, Lust und Vergnügen machen. Ich hatte fast täglichen Zuspruch, wir tanzeten, wir hielten Concert, wir spieleten, scherzeten, und keines von benden Geschlechtern gieng misvers gnügt nach Hause.

## Doris.

Das hatte ich nicht gethan. Da sie ihnen nicht mas nirlicher begegneten, war wohl schwerlich zu vermusthen, daß sie so scharffinnig senn wurden, Soflichsteiten mit gehörigem Dank zu erkennen.

## Marilis.

Ich hatte vielerlen Absichten warum ich die Lebenssart so ansieng. Ich merkete daß die meisten zur Wohlsuft geneigt waren, und hörete, daß wo sie alle Jahre einmal eine Mahlzeit genossen, da keine Lebensart herrschete, da drückete der Mangel; kurz, es wurden viele empfindliche Urtheile abgefasset; so that ich es denn theils aus Chryciz, theils mich den falschen Seeslen gefällig zu machen.

#### Doris.

Aber haben sie denn dadurch ihre Absicht erreichet? Ich schame mich fast, so vorwisig darnach zu fragen, weil ich nicht anders glauben kann, als daß sie sich doch in etwas bescheidener gegen sie bezeiget haben mussen.

## Marilis.

An statt daß sie meine Soflichkeiten vor keine Schuls digkeiten hatten erkennen sollen, kehreten sie es um. Etische wurden neidisch, und zwar die am allermeisten, so man als Oberquischer aus der Gesellichaft ließ. Um den Affect zu verstellen, gaben sie vor, als waren sie viel zu groß, in solche kindische Zusammenkunfte

ju gehen; und wenn fich eines von den Rindern in ihrem Saufe melden ließ, wurde ihnen mit zwen Be-Die Falschheit dienten eine Thure aufgemachet. fonnten fie auch unter einander gar nicht bergen; denn fo bald die eine mit einer aufgewecktern Mine als die andere erschien, da gieng es mit der Nachbas rin an ein vertrautes Besprache; und wenn es nut Daben geblieben mare. Den andern Sag mufte eine fo wortreiche Erfinderinn nicht vor Angft zu bleiben, ihr mit Berlaumdung angefülletes Berge ju entladen, bis fie endlich durch gluckliche Fugung an einen folchen Ort fam, da man nichts liebers als bergleichen Befprache horete. Die belebt und geschickt weis doch eine folche Perfon Unwahrheiten mit der groften Wahrscheinlichkeit hervor zu bringen! Man ift nur in sich felbst verliebt, und tadelt anderer Worte, Minen, Sang, Rleidung und mas ins Auge fallt. Befett, fie finden nicht Urfache mancher vieles angu-Dichten, fo merket man doch den heimlichen Reid, den fie über die Borguge der und jener blicken laffen. Und was foll ich von ihrem wohllustigen und eigens nusigen Wefen fagen! Da werde ich am beften banbein, ich übergehe es mit Stilleschweigen. Denn mir efelt, an Die blinden Begierden ju gedenten.

#### Doris.

Es wird doch zu sagen senn. Es ist bester, sie erzehlen mir davon. Denn sonst bilde ich mir wohl viel argere Thorheiten ein, als wirklich vorgegangen sind. Lassen sie sich nicht lange darum bitten.

Marilis.

Bor alle Höflichkeit schoneten mich meine Gafte nicht, so falsch und unverschamt gegen mich zu bleiben, als zuvor. Ich sabe wohl, es war alles einerlen. Hatte ich die erste Lebensart behalten, so waren sie Rt 3 mir eben so gewogen gewesen. Iho verdroßes mich noch mehr, weil ich glaubete, ich verdierlete eine eblere Wiedervergeltung, als eine so niederträchtige Ber gegnung.

Doris.

Erlauben sie mir eine kleine Erinnerung zu thun, weil sie sagen, sie wollen etliches mit Stilleschweis gen übergehen. Ift es denn an dem, daß sich einige den Mannspersonen zu gefallen auch sehr übereilet haben? Man hat noch viele Sistorien zu erzehlen, die sich von der Zeit an entsponnen.

### Marilis.

Das kann ich nicht fagen. Denn ich habe nie mals in der Absicht eins von benden Geschlechternu mir gebeten, daß sie Liebesverständnisse aufrichten sollen: Und so batd ich dergleichen kusterne Blickege spüret, habe ich mich nicht gescheuet, meine Gedanken fren an die Personen zu sagen. Wie es insgemein gehet, so hören die Leute nicht gerne Wahrheiten. Also habe ich auch sehr grobe Antworten einnehmen mussen. Ich ward daher müde, mit meinem gutem Willen Undank zu verdienen, und als einige an Grobbeiten und unverschämten Sitten täglich zunahmen, gab ich die Gesellschaften auf, und wehlete mir die jenigen, da wir nicht so östers zusammen kamen.

Id wollte ihnen gerne noch dieses sagen: Man beschüldiget ihre Stadtdamen, sie sähen in ihrem Umgange am meisten auf caracterisirte Leute, sie mögen sonst tugendhaft senn oder nicht. Hat eine Frau nur einen Mann, der in einem Range stehet, Vermögen besitzet, und dann und wann eine prächtige Mahkeit giebet, so vergisset man aller übrigen Eigensschaften.

Mari

### Marilis.

Das kann ich nicht laugnen, daß man auf weiter nichts als den aufferlichen Staat zu machen fiehet: Leider diese thorichten Absichten haben mich auf den Entschluß gebracht, den ich einige Zeit vor meiner Abreife genommen. Lindaris, eine folche verlaum= derische, hochmubtige und neidische Seele, die es mit feinem Menschen aufrichtig meynen tann, der reiffet man bald den Ermel aus, in Befellichaften gu fenn. Der verliebten und eiteln Pugdocke Phillis, mit ihe rer, nach einem Liebhaber fehnfüchtigen Unverwands tinn, erweiset man ebenfalls die groften Chrenbezeis gungen. Starens feiner unanfehnlichen und Mannspersonen gefälligen Rosilis machet man gleichfalls alle Ehre, anderer ju gefchweigen. Die Angahl mare ju groß, fie in ein einziges Befprache ju bringen. Sie fonnten mir daben einschlafen, wenn ich immer einerlen vorbrächte.

#### Doris.

Ich schlafe nicht ein; doch mochte ich noch gerne das Ende wissen, auf was für Art sie den letten Entsschlift genommen, und ausgeführet haben.

### Marilis.

Ich entzog mich nach und nach ihrem Umgange, und bat nicht mehr so viel Gesellschaft zu mir wie sonst; gieng auch nicht mehr so viel in ihre Zusamsmenkunfte. Ersuhr ich ihre frechen und unverschamsten Lästerungen, bediente ich mich einer großmuthisgen Standhaftigkeit dagegen. Meine Freude soich in geheim spürete, war, daß ich sie nunmehr mit ihren Handlungen völlig eingesehen hatte. Ich konnte also nichts neues, weber artiges noch unartiges, an ihnen kennen lernen. Darum hatte ich nicht mehr Lust.

# 520 Neuntes Gespräche.

Luft, mich verstellt und vielmals gezwungen in ihren Gefellschaften einzufinden. Ich erwehlete einen weit nüglichern Zeitvertreib, und fieng an den thörichten Handlungen der Menschen nachzudenken. Ben diesen Betrachtungen bin ich weit zufriedener und vergnügter, als unter dem größten Schwall Menschen.

## Doris.

So werden sie gar einen grossen Unterschied ben uns finden. Es gehet ben weitem nicht so verwirrt zu; man bestrebet sich hier, sich vernünftig und bescheiden aufzusühren.

#### Marilis.

Das spure ich mehr als zu wohl. Ich verlange auch nicht wieder dahin wo ich heraekommen bin; und bitte mir dero beständige Freundschaft aus, mit dem Versprechen, sie sollen mich davor in aller Erzgebenheit zu ihren Diensten sinden. Ich empsehle mich ihnen bis auf baldiges Wiedersehen.

### Doris.

Ich danke vor die Ehre ihres Zuspruches, und wers de nicht ermangeln, nachstens mich ben ihnen melden ju lassen. Sie behalten mich indessen als dero gehors samste Dienerinn in geneigtem Andenken.

# IX. Gespräche.

# Tityras.

Mein Bruder, wie so alleine, und in Gedanken? Was habet ihr für Grillen? Wielleicht kann euch mein guter Rath davon entledigen! Lasset mich sorgen, ich habe das Haus voll Kinder.

To:

#### Torar.

Wie könnt ihr mich fragen? Habe ich gleich nicht, bas Haus voll Rinder wie ihr, so kann mir doch auch wohl was begegnen das mich unaufgeraumt machet. Bewahre mich der Himmel davor, so viele Rinder zu haben! Das sehlte mir noch.

# Tityrus.

Und wenn ihrer noch einmal so viele waren, wurs de ich mir wenig daraus machen. Deswegen lieste ich mir keine vergnügte Stunde entgehen. Davor halt man Magde, Diener, Hofmeister, Praceptores und dergleichen; die mogen sehen wie sie mit selbis gen zu rechte kommen.

### Corcr.

Die Anstalten sind ganz gut. Allein sie reichen zu einer vernünstigen Auferziehung nicht zu; und wenn ihr noch so viele Lehrer, Oberausseher und Bezbiente haltet, und habet nicht selbst ein wachsames Auge auf eure Kinder, so werdet ihr nicht viele Freuz de an ihnen erleben. Das ist der Fehler an unserer Kinderzucht, daß die meisten Eltern denken, es ist geznug wenn sie nur reichlich mit Bedienten versorget sind.

## Tityrus.

Was soll ich aber mehr thun, als daß ich Rosten daran wende? Ich und meine Fraukonnen uns doch nicht mit denselben tragen und führen. Dazu habe ich sie nicht genommen, eine Kinderwarterin aus ihr zu machen; das wurde sie mir schlechten Danck wissen.

#### Torar.

Aus und anziehen, tragen und führen, forbert man von benden nicht. Denn davon wird ein Rind wes der vernünftig noch tugendsam. Sohne und That

ter, so lange sie noch in den ersten Jahren sind, ehe die Lernstunden angehen, können den größen Borstheil unter der Aufsicht ihrer Mutter ziehen; diese leget den ersten Grund, dereinsten wohlgerathene Kinder der Republik und ihrem Baterlande darzustellen.

Tityrus.

Mas will doch eine Mutter ziehen? Wors erste verstehen die kinder im andern, dritten, vierten Jahre viel was man von ihnen haben will. Alle ihre Sandstungen sind kindisch, und sie konnen sich keinen wahsten Begriff von Strafen und Ermahnungen machen. Meine Frau schmeisset braf unter sie herum, das wersden mit der Zeit recht kluge Kinder werden.

Corar.

Mein lieber Bruder, bas Schlagen machet es nicht Rinder muffen ju Zeiten mit guten, ju Zeiten mit barten Worten, und einer Rindern gehörigen Strafe angehalten werden. Man muß ihnen fagen worinnen fie gefehlet haben; wenn fie daffelbe funfe tia unterlaffen, wurde man fie lieb und werth halten; man mußihnen aber auch den Racken beugen, weiler noch jung ift, damit das Rind nicht eher an Bosheit als an Jahren gunimmt. / Rinder haben insgemeinim Bebrauch, fich alles was fie feben, nach eigenem Befallen zu ihrer Luft zu bedienen. Befommen fie nicht was ihnen einfallt, fo bentet man, Die liebe Trucht ichrevet fich ins Reich der Todten. fein Schlag verlohren, den Eigenfinn und die Bos heit zu dampfen, als der vorben gehet. Bielmals. wenn die Eltern Diefes oder jenes befehlen, fo ftellen fie fich, als ob ein heftiger Flug vor bende Ohren gefallen ware; da muß eine wohl zubereitete Ruthe Die Bufalle in einer Minute vertreiben. Betrachtet Doch eurer Frauen Schwester ihre Rinderzucht, und Dages

Dig Leda Google

sen Mirabellen ihre Ordnung und Borforge. Jene bat vier Kinder und sie find alle ungezogen. Diese bat achte und ift keines ungerahten. Was machet es, daß so ein Unterschied zu finden ist?

## Tityrus.

Daß der letteren das blinde Glück so wohl will, Freude an ihren Kindernzu erleben. Es kommt viels mals der und jener in glückliche Umstände, und man weis nicht womit er es verdienet. Marinde hat ihre Kinder sehr lieb.

## Torar.

Ich will euch sagen wie es mit benden jugehet. Ihr habet Necht. Marinde, eurer Frauen Schwester, hat ihre Kinder recht lieb, und das ift eben der Fehler, daß sie ihre Fehler vor Liebe nicht gewahr wird. Sohne gehören, wenn sie heranwachsen, unter die Aufsicht der Water, und die Sochter mussen mehr um die Mutter seyn. Man thut auch wohl, man entziehet die Sohene zeitlich den Muttern, damit sie sich nicht an weibische Sitten gewehnen.

### Tityrus.

Meinlieber Bruder, es besitet manche Frau mehr Berstand und Einsicht, als ihr Mann, und manche unter unserm Geschlechte sind schwächere Werkzeuge als ihre Weiber. Ich sehe also nicht, wenn ich an meiner Hausfrau eine sorgsame Mutter habe, die den Kindern keinen Stein vor Brodt anbiethet, und zu Zeiten wacker zuschläget, warum ich einer solchen gessitteten Frau ihre Kinder nicht anvertrauen sollte.

#### Torar.

Biele Mutter geben den Kindern gur Ungeit zu effen, und geben ihnen auch nicht zu gehöriger Zeit Schlage,

# 524 Meuntes Gespräche.

Davon wachst kein Kind groß, wenn es lustern und unersättlich in Speise und Trank ift. Und davon wird es auch nicht wohlgezogen, wenn es eine Mutter über Rleinigkeiten die keine Schläge verdienen, strafet?

## Tityrus.

Ich mochte doch sehen, wenn ihr Frau und Rinder hattet, was das für eine Haushaltung ware. Ihr wollet alles an einem Schnürchen haben.

#### Torar.

Ich schmeichelte mir mit Frau und Rindern vernunftig umzugehen. Die Rinder wurde ich erziehen laffen, wie Mirabella ihreziehet; und eine solche Frau, wenn noch eine von solchen Sitten zu finden ware, wurde ich heprathen.

# Tityrus.

Behute der himmel, ift denn die Mirabella fo gar flug? es ift Schade, daß fie nicht weis, daß ihr fo viel auf fie haltet.

## Corar.

Das brauchet sie nicht zu wissen. Ich verehre alle vernünftige Weiber, weil sie selten sind. Wenn ihr euch die Geduld geben wollet, zuhören, will ich von bender Kinderzucht viele Umstände erzehlen.

### Tityrus.

Don Herzen gerne. Ihr vergesset kaum, was euch im Ropfe steckete. Ich werde mich an euren sehrreischen Gespräche nicht argern. Darum konnt ihr immer fort reden.

## Corar.

Ich willes mich nicht verdrieffen laffen, lieber Bruster, die Sache mit vielen Umftanden zu erzehlen.

Marindens erster Morgengruß ben ihren Kindern ist der: Was wollt ihr zum Frühstücke haben? Meine guten Kinder, fordert nur, ich will euch gerne was zu gute thun. Eines fordert dies, das andere jene's. Begliches behauptet seinen eigenen Geschmack. Wie warm wird nicht der guten Mutter der Kopf durch das anhaltende Geschren gemachet! Wie vielerlen Frühsstücke muß sie nicht holen lassen!

### Tityrus.

Ift denn das ein Fehler? Futtern doch die Sperslinge ihre Jungen, warum follte denn eine Mutter ihr Berzeverschlieffen?

#### Torar.

Ihr habet Necht. Der Misbrauch hebet nicht den Gebrauch einer Sache auf. Allein die Kinder werden in der ersten Jugend verzartelt. An statt daß man sie zu Wissenschaften anführen lassen sollte, machet man aus groffer Liebe den ganzen Lag zu Feperstunden. Der Vater ist in feinen Ammtsverrichtungen; die liebe Frau Mutter unterhalt indessen ihren Galan, und sorget, die andern Stunden mit spazieren fahren, spielen und unnühem Zeitvertreib hinzubringen; die Kinder mögen unterdessen auch nach ihrem eignen Gesfallen leben.

#### Tityrus.

Wenn aber ihr Mann mit der Aufführung zufrieden ift, wen gehet es was an? Die Kinder werden doch wohl groß.

#### Torat.

Das ift gewiß. Aber was für Nugen hat fich die Republit von folden Mannern zu versprechen, die bloß zur Wohlust erzogen find ? Die Tochter bleiben Kins

## 526 Neuntes Gespräche.

der der Unwissenheit von allen wohlanständigen Sitten. Sie verlassen sich auf ihren geehrten und reichen Papa. Sie merken auf die feinen Eigenschaften der Frau Mutter, und also fällt der Apfel nicht weit vom Stamme.

#### Cityrus.

Marinde ist sonft eine rechte gute Frau. Wenn ihr aber das vor einen so großen Fehler haltet, daß sie gerne spielet, und in Gesellschaft ist, so kann ich sie nicht vertheidigen. Die Historie mit ihrem Herr Sevatter mag auch wohl ihre Richtigkeit haben. Mich wundert, die Frau ist doch aus den besten Jahren, und hat so viele Kinder gehabt, daß sie noch auf die Shortheitgerathen kann zu glauben, die Annehmlichkeit ihres Umganges, und ihr Ansehen, könnte die geringste Neigung gegen sie erwecken. Und dennoch ist es wahr daß sich der aufrichtige Gevatter in ihrem gestelleten Neße fangen lässet.

### Torar.

Mirabellens Rinderzucht und Aufführung ift von anderer Art. Ihr werdet erstaunen, wenn ihr von ihren Sitten fo viel gutes horen werdet.

#### Tityrus.

Ihr machet mich recht aufmerkfam. Ich werde wohl Wunderdinge horen, davon vielleicht noch kein Geschichtschreiber geschrieben hat.

#### Torar.

Das kann wohl fenn. Ihre Kinderzucht ist folgenber maassen eingerichtet. Kaum daß ein Kind anfanget feine Mutter zu kennen, so ist sie beforget, auf alle Kleinigkeiten Achtung zu geben; sie unterbricht seinen Sigensinn auf alle Weise; wenn es die lallenden Jahre zurück geleget, muß es mehr Ochul- als Ergehungsstunden abwar-

abwarten. Gohne und Lochter haben die gehörige Unführung zu den ichonften Runften und Wiffenfchafe ten. Gie und ihr Mann unterfuchen jum oftern,ob ibre Rinder im Guten ju, und in Bofen abgenommen; und bemuben fich, durch Borficht, Muhe und Geduld, dere einsten Ehre und Freude an ihnen zu erleben. entziehen fich deswegen nicht dem Umgang mit andern ihres gleichen. Reines meges; fie gehen in Befells schaft und haben auch Zuspruch ben fich. der Unterschied, daß fie teine tagliche Gewohnheit Ihre Rinder werden fo wohl im daraus machen. Bimmer, als am Tifche ben Befellschaften gelitten. Da bingegen Marinde fich nicht zu laffen weis, wenn fie von jemand besuchet wird, die Rinder aus bent Wege ju schaffen: Aus Furcht, fie mochten fie nicht allein in der Luft ftoren, fondern auch ju Zeiten in Sandlungen, die nicht unter die wohlanftandigen Gitten gehoren, überfehen. Mirabella darf fich wegen ihrer Aufführung vor niemand furchten; und ihre Rinder haben den Bortheil, daß fie lernen Menfchen fennen.

#### Tityrus.

Da bin ich ganz anderer Mennung. Kinder sind Kinder. Man lasse sie nicht ben allen Gesculschaften mit sigen, und alles anhoren; sie sind viel vergnügter unter sich selber.

#### Torar.

Bergnügter und ungezogener, das gebe ich zu; aber warum sie nicht die Gespräche so in der Gesellschaft geführet werden, mit anhören konnten, das weis ich nicht. Sie werden doch so eingerichtet sepn, daß sie weder den Wohlstand noch die Lugend beleidigen. Mirabellens Vorsorge vor die gute Auferziehung ihrer Kinder ist in keinem Stücke zu tadeln. Da hingegen iene

jene hakliche alle Sorgfalt ben Seite feket, nur um ihre wohllustigen Begierden zu sättigen. Der größte Fehler und Schaden vor die Rinderist, wenn die Elternihnen merken lassen, daß sie dereinst ein reiches Erbtheil bekommen. Da denken sie, es kann ihnen nicht fehlen, man muß sie ehren. Mirabella machet das ihren Rindern nicht weis. Ihre Regel ist, sie sollen was rechtschaffenes lernen, und sich tugendhaft und weise aufführen. Ausser diesem wird ihnen Stand und Vermögen sehr wenig helsen.

#### Tityrus.

Die Kinder muffen fich nicht mit Buchern und Lernen beständig die Kopfe warm machen. Die erste Belohnung vor das viele Sigen und den fo gar groß fen Fleiß ist das Malum hypochondriacum.

#### Torar.

Ihr thut wohl wenn ihr sie vor den Zufall in acht nehmet, und fie von ihrer erften Jugend an ju allen Wohlluften erziehen laffet. Wer follte fich nicht vers wundern, wenn sie im dritten Jahre schon die Wiffenschaft besiten a Lombre ju fpielen ? 3m vierten fprechen fie ichon von Liebsten. 3m funften konnen fie einen gangen Lag mit Effen, Erinken, Sangen, und Schwarmen zu bringen. Im fechten boret man schon einen galanten Fluch. Im siebenden werden in unterschiedenen Laftern intriguen gespielet. blinden Eltern mit eurer abgeschmackten Rinder;ucht! Dergleichen Gitten konnet ihr vor munter, belebt und artig ausgeben, bis ihr erstlich mit spater Reue, Schande und Spott erfahret, daß ihr ihnen in den ersten Jahren, Die Furcht Gottes, Die Nothwendias feit des Gebets, und die zeitliche und ewige Strafe hattet vorstellen und einpragen sollen; damit fie darnach

nach einen Abschen vor aller ungesitteten Lebensart batten.

#### Tytirus.

Mich buntet, wir laffen unfere Rinder zeitlich genug zur Schule anführen. Wenn fie fonft nicht gerathen follen, wer foll fie huten?

#### Torar.

Das blosse Schulengehen machet es freylich nicht aus. Man muß sie in selbigen unterichten, was zu einem verhünftigen und tugendhaften Leben gehöret, man führe sie daben an, eine gründliche Einsicht in der Menschen Sandlungen zu erlangen, um das Wahre von dem Falschen unterscheiden zu können. Sie können nachst diesem, eine und die andere Stunde zu ihe rer Lust behalten; Ueberlegung und Vorsicht muß ihre beständige Vorschrift bleiben. Mirabella erziehet ihre Kinder auf die Art; deswegen wird sie auch Freude erleben; da hingegen Marinde nichts als herzeleid und Schande zur Belohnung vor ihre schone Kinderzucht hat.

#### Tytirus.

Ich halte alles vor gut, was ihr mir gefaget habt; allein ich glaube, Regeln laffet es sich eher geben als dieselben ausüben.

#### Torar.

Es stehet euch fren, zu glauben, was ihr wollet; Bor dieses mal muß ich euch verlassen. Lebet wohl, mein lieber Bruder.

12

X. 64

## Behentes Gesprache.

530

## X. Gespräche.

### magdalis.

Deine allerliebste Belinde; du wirst doch nicht übel nehmen daß ich eine Stunde zeitlicher zu dir komme als ich mich habe melden lassen. Wo man gerne ist, da kann man es immer nicht erwarten, hinzukommen.

Belinde.

Es ist mir ganz angenehm; du kannst mir nicht so zeitlich kommen, als ich dich gerne ben mir febe.

Magdalis.

Du bist immer so fleissig; und so besorge ich, daß du dich sidren lässest. Manmag kommen wenn man will, so trifft man dich über der Arbeit an. Gehest du denn kein Viertelstünden mussig? Ungeachtetich den Mussigang hasse, so sie ich dennoch nicht so beständig auf einer Stelle.

Belinde.

Ein jeder machetes wie es ihm gefällt; da lieget mein Strickstrumpf; bin ich des Sibens fatt, fo gehe ich damit in der Stube auf und ab. Der Muffiggang ist das drzeste Laster. Betrachte nur unsere Nachbarinn, die Doris. Der Lag ist viel zu kurz, ihrelisternen Begierden zu unterhalten. Ich sehe recht meinen Greuel an ihr.

Magdalis.

Ich hore immer viel von ihrem wunderlichen Desfen erzehlen. Sollte aber auch alles mahr fenn?

Belinde.

Mehr als man sagen kann. Es wird mir es die ganze

ganze Nachbarschaft Zeugniß geben: Um neun oder zehn Uhr stehet sie auf; hernach wird der Thee und vielerles balsamische Wasser hinem gebracht. Nachedem sie das aufgesottene Wasser getrunken, so muß ihr Auswartemägden warme Tucher bringen und sie zärtlich und sanst reiben, darmit der balsamische Geruch in die Haut dringet. Wenn dieses vorbey ist, holen sie eine Englische Pomade, und da bestreischen sie Gesichte, Brust und Hande. Nach diesem werden die Oliteten so wohl in den Puder als in den Daarkopf der Schönen gerieben, damit man sie, wenn sie in das Zimmer tritt, sogleich an Ansehn, Geruch und Geschmack unterscheiden kann.

#### Magdalis.

D welch ein schoner Auspus! Ein reizendes Ansehen, eine lockende Stimme, ein verliebtes Auge,
ein ergebenes Herze. Das ist zu viel vor ein Frauenzimmer zu besisch, sie konnte uns was abgeben.
Erzehle mir doch weiter, wie sie alle Stunden des
Lages eingetheilet hat.

#### Belinde.

Der Anzug und die Balsamirung wird gegen eilf Uhr vollbracht. Als dann werden die Borbange von den Fenstern geöffnet, und jedermann kann sich an der Schönen Anblick weiden. Doch die abelichen und und adelichen Pflastertreter wissen schon die Stunde da sie mit gebeugtem Rücken eine verliebte und dankbegieriege Mine im Borbeygehen, vor ihre Bemühung zu erhalten pflegen. Hernach kommt ein Uhr heran, da gehet die gedrechselte Puppe zur Tasel. So bald dieselbige ausgehoben, nahet sich wieder die Zeit Complimente einzunehmen. Dann und wann wird eine Mittaastruhe gehalten. Nach dieser sähret sie in Gesellschaft, und kommt, vielmals spate nach Hause. Denn in

## 532 Behendes Gespräche.

denselbigen findet fie meistentheils einen und ben ans dern von ihren Anbetern.

#### Magdalis.

Das ist eine artige Lebensart und hat doch nicht viel gescheidtes in sich. Das wurde ich den ersten Lag satt. Beständig am Fensterrahm zu kauen und auf einen Scharfuß zu warten, daraus wuste ich mir nichts zu machen: Und wenn mich dergleichen junge Herren noch so hochachteten. Wahrhaftig sie wissen ihre Bekanntschaften noch nicht rechtzu unterscheiden, und rühmen sich vielmals des Bratens, wo noch nicht daran gedacht worden, dergleichen Kostganger darauf zu Gaste zu bitten. Das heise ich recht eitel.

#### Belinde.

Sojung und unwissend etliche aussehen, merke ich boch, daß sie manchmal einen rechten Spaß mit ihr treiben! Bermuthlich nehmen sie die Abrede, paar und paar vorben zu gehen, und einander zwep oder drep Hauser davon wieder anzutressen. Wenn sie nun den Gregoriusgang hinwerts gethan, kommen sie wieder zurücke, und das etliche mal. Sie, welche glaubet, die Hochachtung und Ehrfurcht ziehet die Berehrer ihrer Schönheit zurücke, ist vor Freuden ausser sich, und eilet in ihr Zimmer, der angenehmen Sache weiter nachzudenken.

### Magdalis.

Das kann ich mir vorstellen, wie sich die jungen Herren auf ihre Rechnung lustig machen. Gewiß manche sind in dem Alter so verschlagen und listig, als ein anderer nicht ist, der noch so viele Jahre hat. Ich wundere mich keines weges, wenn ihre Aufstührung so viel Aufsehens macht. Sie hat doch eine ziemliche Haushaltung. Mich dunket wenn sie sich derselben recht

recht annahme, konnten ihr die abgeschmackten Sinfalle aus dem Ropfe kommen.

#### Belinde.

En was Saushaltung! dazu hat sie ihre Leute. Es bleibet nicht ben dem Fenster hinaus sehen. Sie hat noch vielmehr zu thun. Da sahret sie aufs Land oder in die Sarten. Raum daß sie eingestiegen, kommt Philidor, Damon, Lisander und Brutus; die viere sind ihre ordentlichen Begleiter, damit sie im bepherzreiten der Schönen so gleich an der Seiten senn. Es könnte von ohngesehr der Schlag auffahren. Was geschähe? sie ware erschrocken; das Schrecken zoge ihr eine Ohnmacht zu, indem sie geglaubet, sie ware garzum Wagen hinaus gefallen. Owas für Vorsicht gebrauchen die treuen Reisegesährten ihre Ergebenheit und Dienstdarkeit der Schönen zu bezeigen! und so gehet es alle Lage.

### Magdalis.

Eine wohlgesittete und erbauliche Lebensart von einer Person von Stande! Und der Thorheiten ungesachtet liebet sie ihr Mann doch, als hatte er eine Benus geheprathet; das heistet sich recht dem sinnlichen Bergungen ergeben. Was will sie denn anfangen, wenn die Jahre kommen, die von ihrer Jugend und Schonheit keine Spuren ubrig gelassen.

#### Belinde.

Da wird sie sich mit dem Andenken voriger Zeiten und dem Misvergnügen der gegenwartigen unterhalten. Wenn wir sie sehen, gehet sie allezeit mussig das Zimmer auf und nieder. Aber wer weis, wie des Schäftiget sie in ihren Gedanken ist. Es muß einem Wohllustigen viele Unruhe verursachen, ehe er zu sein nem Zwecke kommt. So niedertrachtig er von seinen El 2 blinden

## 534 Behentes Gespräche.

beinden Begierden eingenommen ift, fo empfindlich ruhret ihn doch die Luft, fo er fich in derfelben Gemiß zu erlangen vorstellet.

magdalis.

Das siehet man an allen denjenigen deren ihre Haupfneigung in der Wohllust bestehet. Sie verkurzen sich insgemein die Stunden mit essen, trinken, spielen, schwerzen, lieben und lachen. Mein Better Nelson ist ein gelehrter, angesehener und angenehmer Mann. Allein es ist ebenfalls ein Hauptsehler, daß er seine Lemmter und Lehrstunden schlecht abwartet, und sich dergleichen Zeitvertreibe ergeben hat! Das weibliche Geschlechte verehret er ohne Unsehen der Person; und vielleicht ist ihm der verliebte Scherz zu seiner Gefundsheit nicht dienlich; denn er ist immer daben kranklich. Doch lässer er sich ben so vielfältigen Zufällen keine Lust verwehren, so lange er nur noch auf einem Bein treten kann. Es scheinet, daß Mussiggang und Wohllust ungertrennlich mit einander verbunden sind.

#### Belinde.

Das ist wahr, dein Better Nelson hat sehr guten Berstand, er besiehet Wissenschaft und Gelehrsamkeit, und weis sich in Gesellschaften sehr wohl aufzuführen; er verderbet leichte keine Zusammenkunft. Aber mit sind auch gewisse Umstände bekannt, da er gewiß ausser den Zirkel gegangen ift.

#### magdalis.

Er hindert sich durch die Lebendart sehr an seiner Sückseligket. Uhngeachtet er schon in einigen Aemmtern sitet, so hat man ihm doch vor kurzem eine sehr ansehnliche Beförderung in einer grossen und berühmten Stadt entzogen. Die Schuld muß er bloß seinen verderbten und wohllustigen Sitten beymessen.

#### Belinde.

Ein jeder Mensch bat seinen Sauptaffect. Ich sollte doch mennen, man konnte dem Strgeiz und Gelde geiz noch ehre in etwas das Wort reden, als demjenigen der sich der Wohlluft ergiebet.

Magdalis.

Das kannst du nicht so leicht vertheidigen. Ein jeder Affect, wenn er über uns die völlige Herrschaft gewinnet, hat unangenehme und tadelhafte Folges rungen. Doch ein Bernünftiger muß sich bestreben, so bald er merket daß dieser oder jener Affect den Meister spielen will, sich in einen Kampf mit demselben einzulassen, bis die Lugend den Sieg davon träget.

#### Belinde.

Das ist geschwinde gesprochen, aber nicht so bald ausgeführet. Ich sehe, daß Madame Siniste und Alspasia gefahren kommen. Wir wollen also vor diesesmal unser Gesprache ausheben, die auf ein ander mal.

Magdalis.

Ich laffe dich ohne dem den Punct nicht mit Stilles schweigen übergehen. Du must mir erweisen, daß die Ehr= und Geldbegierde vor den Handlungen des Wohllustigen den Vorzug habe, und noch eher zu vertheidigen sep.

#### Belinde.

Sanz wohl. Ich will mir ausbitten, daß du mord gen auf ein Gerichte gerne sehen zu mir kominft. Indessen will ich auf rechte Beweisgrunde finnen.

Hagdalis. Beute fpeiset ihr ben mir. Was wird uns Sis

nilde und Afpasia erzehlen? Sie find bende von gutem Berftande. Aspasia aber iftetwas lebhafter; drum kann ich sie so wohl leiden.

#### Belinde.

Sie steigen schon vom Wagen, laß dich nicht abshalten, ihnen entgegen zu gehen. Es sind doch deisne besondern guten Freunde.

#### Magdalis.

Sie sind mir nicht lieber als die tugendhafte Belinde. Du wirst mir verzephen, daß ich dich einen Augenblick alleine lasse.

## XI. Gespräche.

#### Belinde.

Saft du wohl geruhet, so ist es mir angenehm. Ich danke vor die gestern erzeigete Höslichkeit. 22 as hat dich denn von der Historie der Sinisde getraumet?

#### Magdalis.

Ich beklage die gute Aspasia daß ihre Schwester eine Narrin wird, und sehe gar kein Mittel sie von der selbst erwehleten Beiligkeit abzubringen.

#### Belinde.

Aspasia thut nicht wohl, daß sie ihr so viel vor den Leuten saget; da nimmt sie die wenigste Lehre an; viels lieber ermahnete ich sie alleine in meinem Zimmer, sich ben der vernünftigen Welt nicht lächerlich zu machen.

Du hast Recht. So bald ich Aspassen wieder fpreche

fpreche, will ich ihr den Rath geben. Las uns nicht mehr davon reden; wir haben ein nothiger Gesspräche vor uns. Ich will das Wort vor den Ehrsgeizigen führen, und dir das Recht eines Geizigen zu behaupten überlassen.

#### Belinde.

3ch bin es ju frieden, und bin ich gleich nicht geizig, fo werde ich doch vieles von der Reigung miffen. 3ch will dir aus Starens Lebenslaufe beweisen, wie einem folden ju Muthe ift, der Eag und Racht feis nen Beldkaften anzufullen denket. Derfelbe hutet fich in viele Befellschaften ju tommen, denn er beforget, er muß wieder Bafte ju fich bitten. figet er lieber alleine, und zehlet feine Belbfacte beständig durch. Was hat er nicht vor ein Schrecken, wenn man faget es ftunde ein Bettler vor der Ehure, und bate um eine tleine Sabe! Er rufet mit vollem Salfe, man folle die Bettelvoigte bolen; Die Leus te fonnten arbeiten. Der Arme boret bas mit Geufzen an, eilet nach der Sausthur und kommt gerne nicht wieder; fo wird er diefe Unfosten auch los. Aber was hat er nicht vor ein neues Schrecken. Es knacket in der Mitternacht der Schrant, daß er es im Schlafzimmer boret. Daa muffen alle Bedienten mit Lichtern berben tommen. Es ift nicht anders, es haben fich eine Menge Banditen verschworen, ibn jum armen Mann ju machen; und als man niemand boret noch fiehet, gehet er voller Gorgen wieder in fein Bette. Alber das fen ferne, ben einer eingebildeten Befahr wieder einzuschlafen, er lieget und lauschet, und wenn fich eine Kliege im Nachtlichte verbrennet, boret er fcon einen neuen Schall gefährlicher Bewaltbatig. Beiten.

Mag=

## Magdalis.

Du macheft auch eine gar ju lacherliche Abbildung eines Beigigen. Die werde ich mit meiner Befchreis bung zu rechte kommen ? Du bift mir gar zu finnreich und geschickt in deiner Erzehlung.

## Belinde.

Du bringeft mich aus meinen Gedanken. mich doch nur geduldig an. Imes und rechts getragen werden; wenn fie gleich nach Geine Rleider muffen einigen Jahren abgeschabet und elende aussehen. 3ft nachdem ein neues mit angftlichem Sanderingen gemas chet worden,muß das alte in den Rleiderfchrank gehans gen werden. Man faget, nach feinem Tode werden feine Erben unterfchiedene von Motten gufreffene Rleis der untereinandertheilen. En welch ein Lermen entftes het nicht, wenn an Berr Staven ein Auszug zu bezah. len gefchicet wird! Da muß fich feine Frau ins Bette legen und fterbens frant anfiellen; denn fonft muß das arme Beib Bormurfe anhoren. Da ift fie eine Berfcwenderinn. Da verftehet fie fich auf nichts, als Effen und Brinten, Rleiden, in Gefellichaften geben, Geld verthun, und nimmermehr was ersparen. Er muthet ihr ju, fie foll mit einem Brodte fo weit reichen, als andere mit vieren, die doch nicht verstehen, was Saushalten beiffet. Er giebet ihr ben hauswirthlichen Rath, fie foll es 14. Lage liegen laffen, fo fpeifet es fich nicht fo locker weg, als wenn es weich ift; ein Pfund Fleisch foll etliche Menfchen fattigen. Frau hat rechte Roth.

## Magdalis.

Bas fprichter denn, wenn die Procento ftochen, und wenn hier und dar eine bofe Schuld gemachet wird?

#### Belinde.

Er fraket fich machtig binter den Ohren, und weis feinen Berluft nicht boch genug zu ichaben. Bein Rath, fpricht er, mein Schat, wir muffen Diefes Jahr anders haushalten. Souft affen wir Rleifch; nunich Diefes Capital einbuffen muß, mache bu uns ju Mittage ein Bugemufe, und abende eine Suppe. 36 armer Mann, es wird mir febr fauer einen Chaler Das foll luftig ju boren fenn, wenn er feine Roftganger ermabnet, fie follen fich nicht mit Dem gar zu starken Effen, Kopfeund Magenweh zus gieben, da die armen Leufel kaum die Babne mit ber Speise berühren. Siehet er fich genothiget, einen Sangvonseinem Saufe guthun, da bricht ihm ohne Unterlaß der Angstschweiß aus, er sen wo er wolle. Was konnte nicht indeffen fur Ungluck zu Saufe vorgeben! Go bald er wieder fein Bimmer betritt, verfiblieffet er fich feste; aus Borficht, es tonnte eis ner unvermuthet feinen Beldelumpen überfeben. Gind das nicht thorichte Menschen? Die machen fich leicht Feine vergnügte Stunde; ben ihrem fo groffen Bermogen finden fie nichts als Unruhe und Ber-Druf. Die Artigfeit ihrer Sitten bestehet in Reid, Misgunft, und beständiger Furcht vor dem Uebel das noch fommen foll.

### Magdalis.

Wir wollen mir keinem solchen tauschen; und sind in unsern Umständen viet glücklicher. Was dunket dich aber von des Sitius Shrzeiz? Ich glaube daß ein solcher Mensch eben so wenig Ruhe auf seinem Lager hat, als ein Beiziger. Denn er hat nichts als groffe Anschlage in seinem Kopfe. Da muß er denken wie dieselben zu seiner Shre ausgeführet werden konnen. Se ist nur der Unterschied: Erreichet er seinen Zwecknicht

nicht durch feine Gigenschaften oder Gelehrfamkeit, fo muß ein Beutel mit Duplonen angefüllet, feine Ehre erkaufen. Da gehet es nun ohne viele Quaal ju. Allein ich weis einige Frauenzimmer, welche mit ihrer Danner Chrenftande nicht gar vergnüget find. manchmal nicht viel, fie vergieffen Ehranen in Befellschaft, wenn sie feben, daß eine andere über fie gehet; da fie fich einbilden, fie maren des Gluces viel wurdiger als jene. Was hat alsbann ein Mann nicht für Noth mit feiner hochmuthigen und ehrgeizis gen Frau? Ben feinem Abend und Morgenfegen wirfet sie dem aufrichtigen Gatten vor, er follte sich doch bestreben auch etwas zu werden, daß sie nicht ims mer wie schlechte Leute angesehen wurden. Mann wohl oder übel, fo muß er ihrem Guchen Gehore geben, und fo gleich ben allen Bonnern Die Aufwartung machen, fich feiner zu erinnern wenn ein Chrenammt aufgienge.

#### Belinde.

Das find auch abgeschmackte Manner, die fich so von ihren Weibern regieren laffen. Sie wiffen ja juvor an wen fie fich verheprathen; wie konnen sie denn hernach ein solches Misvergnügen bezeigen?

Magdalis.

Gemeiniglich betrifft es diejenigen, so eben nicht so gar viel mit ihren Hausehren erheprathet haben. Da siehet man sie, so zusagen, mit Fleisch und Blute streiten, wenn sie in einer Sesellschaft die letzen sind, berer Sesundheit getrunken wird. Etsiche mal andern sie nicht alleine die Farbe, sie siehen ofters ganz gedankenlos, ehe man ihren Namen ruset, und verrathen sich also gedoppelt. Ich erbarmete mich letzt über eine solche bedrängte Ehrgeizige, und zog sie einer andern vor; Ey was für freundlich Blicke, und ausertesene

Liebkofungen erhielt ich davor; Es merketen es einige; ich fuchete mich zu verstellen, damit fie nicht glaubeten, ich hatte ihr mit Bleiß folden Streich gespielet.

#### Belinde.

Aus unfern Abbildungen sehe ich noch nicht, das ein Shround Geldgeiziger, mehr als ein Wohlustisger zu bestrafen seh. Denn alle bepde sorgen weiter vor nichts als was ihre Person angehet. Das kann man ihnen aber leicht gönnen. Man lachet über des erstern ehrsüchtige Anschläge; der andere ist uns mit seinem Zuspruch und in Gesellschaften nicht überlästig. Weil er sich selbst nicht trauet, er könnte versühret werden, einen Dreyer mehr als gewöhnlich zu versthun, so bleibet er lieber als Huter seines Mammons in seinem Sause.

### Magdalis.

Darinnen muß ich dir Benfall geben. Ein Wohlschiftiger fündiget auf allerlen Art, denn er suchet alles was Odem holet, zu verführen. Da muß immer jemand ihm zu gefallen und auf sein Zureden, einen Lag nach dem andern ein Wohlleben anstellen, da sindet er Gelegenheit durch seine Reizungen und unsverschämten Minen jemand an sich zu ziehen, da locket er zum Trunk und Spielen, und machet aus manchem wohlgezogenen und wohlgesitteten Menschen, einen Unmenschen. Auch die Verführungen mancher Sprene verhindern oft den jungen Held auf was gescheidtes zu denken, so kommt er mit lerem Kopfe nach Hause. Ja mancher verzehret sein Haus und Hos, sein Landgut und gänzliches Vermögen.

#### Belinde.

Einmal vor allemal; ich kann mit folden Leuten Bein Mitleiden haben. Warum faffen fie ihren Weis

## 542 Eilftes Gefprache.

Weibern zu ihrer gröften Unehre so viel Willen? Eine Frau kann doch ohne des Mannes Genehmhaltung nicht in den den Geldbeutel greifen; und also muß man sie ben ihrem einfaltigen guten Willen, da sie ihrer Weiber Thorheiten nicht einsehen, doppelt auslachen.

### Magdalis.

Du wirst dich in trefliches Unsehn ben dem Mannlichen Geschlechte seben. Halte mir zu gute, wenn ich sage, du verstehest nicht, was eine ungezogene Frau vor ein Sauskreuze vor einen Mann ift.

#### Zelinde.

Dem sey wie ihm wolle, ich wollte sehen ob sie mir sollte aus dem Sause gehen, den gangen Sag am Fenster liegen, und auf die Complimente der vorbey gehenden warten; sich schminken, pugen, und alle Stunden die Reider verandern.

#### Magdalis.

Es ist bedaurens wurdig, daß du nicht in dem Besichlechte gebohren bist. Wir wurden Wunderdinge horen. Ich wunsche dem Mann im voraus Blucke, der dich bekommt. Du wirst eine rechte Frau vorsstellen.

#### Belinde.

Ich weis daß du scherzest; allein du sollst es bald im Ernst erleben. Warum stehest du auf? Es ist noch nicht spate, dein Mann ift doch noch nicht ju Sause.

## Magdalis.

Erlaube mir immer, Abschied zu nehmen, er will morgen fruh verreisen, so mochte er zeitlicher nach Pause Sause kommen, als gewöhnlich; Wir sprechen einander bald wieder. Ich danke vor den vergnügten Abend so du mir gemachet haft. Behalte mich lieb, meine Belinde.

#### Belinde.

Weil du so viel Ergebenheit vor deinen Mann besteigest, will ich dich gehen lassen; mit der Bersiches rung daß du meine auserlesenste Freundin bleibest; und wo es dir ben mir gefallen, kommst du bald wieder. Schlase wohl.

## XII. Gespräche.

#### Orontes.

men den Beren Pretonius vor seinem Camin zu besuchen.

#### Marilie.

Der Einfall ist recht schon, weil sie versichert find daß er ihr mahrhafter Freund ift, dergleichen man heute zu Sage wenige findet.

#### Orontes.

Warum follte er denn in der Freundschaft gegen mich vor andern etwas voraus haben? Es find ja täglich so viele Zusammenkunfte, die vermuthlich alle aus Freundschaft gehalten werden. Ausser dem konnte ja ein jedes vor sich in seinem Sause alleine bleiben.

#### Marilis.

Das ift feine Folge. Die Absichten in Gefells schaften zu geben, find mir unterschiedlich. Giner horet gerne

## 544 3wolftes Gesprache.

aerne neue Zeitungen; der andere will wiffen, mas in diefem und jenem Saufe unter den Anverwandten vorachet. Manche denken auf nichts anders als ihre Svielsucht zu unterhalten; ein anderer fuchet Sifche freunde; viele wollen ihren iconen Berftand Durch lebhafte Einfalle bekannt machen; viele fuchen in Befellichaft megen ihres Unfebens, und ihrer reizenden Unmuth zu erscheinen. In der Einbildung, Der Rufvon ihren Bolltommenheiten febete die gange Welt in Erstaunen, und es follten fich fo wohl Einheimische als Fremde um ihre Bekantichaft reiffen, muffen fie fich nothwendig in Zusammentunften finden laffen. Roch eine verderbte Urt ungefitteter Menfchen trifft man in bergleichen Berfammlungen an, ben benen ber Dund zwar lachet, im Bergen aber fieben Greuel verbore gen find. Jederman hat das Wort Freundschaft auf ben Lippen, es fommt ihm aber nichts weniger in den Sinn, als die Pflichten einer mabren Freundschaft auszuuben.

#### Orontes.

Ep,sie sind mit allzuvielen Vorurtheilen eingenommen. Ich kann zwar nicht vor alle Menschen das Wort suhren; das bin ich aber gewiß versichert, mein lieber Freund, Pretonius weis von allen dergleichen Verstellungen nichts, Wort und That stimmen ben ihm überein.

#### Marilis.

Das will ich ihnen ohne Streitzugestehen. Deswegen aber ist der vorhergehende Sat noch nicht widerleget, und kann auch schwerlich wiederleget werden. Die tägliche Erfahrung lehret ja, das es etwas selfnes ist, einen wahren Freund zu sinden. Ich aber kann das Gegentheil mit unzähligen Erempeln beweisen. Einige wenige davon anzusühren, so beruse ich mich auf Ì

Claudius, Beffus, und Gelinor. Diefelben faben fich in ibrem Wohlstande mit einer groffen Menge Freunden umgeben; ihr Saus war niemals von Zuspruche leet, man tangete, icherzete, fvielete, af und trant, und fo gieng es taglich aus einem von den drev Saufern zu dem andern. Alle angefebenen und Broffen der Ctade riffen fic um ihre Bekanntichaft; und wer ben diesen belebten Leuten nicht in Befellichaft gezogen wurde, den fabe man nicht über die Achsel an. Allein die vertrauten und angenehmen Bufammenfunfte, in welchen man nichts als Freunde und Freundinnen antraf, baureten nicht viele Jahre; denn den erften traf der Unfall daß er feis ner Chrendmmter entfetet ward; in eben ber Zeit verlohr Beffus ben nahe fein ganges Bermogen, und in furgerBeit darauf mufte fich Gelinor unfichtbar maden, benn der Aufgang in feinem Saufe hatte mehr Ein-Funfte erfordert. Die unglückseligen wolten ihre Buflucht ben ihren Freunden und Befannten fuchen; wur-Den aber in nicht geringe Verwunderung gefetet, als fich unter der groffen Ungahl nicht ein rechtschaffener Freund fand. Gie entschuldigten fich allerseits mit ihrem Unvermogen; theils waren fie gar fo verwegen, Dem bestürzten Claudius mit einem bonischen Lacheln au antworten, und fich nicht einmal die Dube ju nebe men um feinet willen den Mund aufzuthun. Dem unglucklichen Beffus bemubete fich feiner von den vorigen Bekannten, nur im vorben fahren oder geben an eines feiner Fenfter ju feben. Was tonnte Beffus Davor daß er ohne fein Berfchulden um fein Bermogen gekommen? Ein angesehener und dem Ruf nach grof. fer Wechster mard ber grofte Betruger, und brachte Den aufrichtigen Beffus um alle feine Blucksguter, und fo fabe er fich wider feinen Willen genothiget, Die angenehmen Sifchfreunde von fich ju laffen. Gelinor war nicht des geringften Mitleidens wurdig. Er hatte M m

## 546 Amolftes Gespräche.

die Rechnung seiner Einkunfte und Ausgaben nicht verstanden, drum war es kein Wunder daß er sich vor seinen Schuldleuten unsichtbar machete.

#### Orontes.

Ben folden unglückfeligen Umftanden muß man wohl Umgang und Freundschaft aufgeben: Theils weil man keine Shre mehr von solder Bekanntschaft hat, theils weil sie ausser den Stand gesehet sind, einige Ergehlichkeiten anzustellen. Es wurde die guten Leute mehr kranken als trosten, wenn sich noch alle die vorigen Bekannten täglich einfanden.

#### Marilis.

Meines Erachtens muß man fich gegen feinen guten Freund gang andere bezeigen. Go viel Theil man an den Ergeklichkeiten und feinem Wohlstande genome men, fo viel Theil nruß man an feinem Ungluck und Ein troftlicher Bufpruch ift einem Elend nehmen. folden befturgten Freunde eben fo angenehm und beile fam, ale dem Kranken der Argt und feine Argneyen. Groffer Berren Bunft fann fich andern. Der flügste fann durch Ungluckefalle um fein Bermogen fommen. Die mit Bracht und Uebermuth fich um Ehre, Saab und Gut bringen, verdienen nichts als Berachtung aur Dankbarkeit. Die erftern aber haben ein ander Recht vor fich, welches Mitleid und Erbarmen erfordert.

#### Orontes.

Mir werden wohl nicht einig; benn ich bleibe ben ber Meynung, sie hatten ihre Handlungen vorsichtiger und vernünftiger einrichten können, so waren sie nicht in die unglücklichen Umstände gerathen.

Marilis.

Esist mahr, mancher konnte vielmals die übeln Fof-

gen im voraus einsehen. Indeffen ift doch der Berfall der heutigen Zeiten so weit gekommen, daß man ben guten Tagen unmöglich errathen kann, wer Feind oder Freund ist. So liebkofend und freundlich uns der und jener empfänget und unterhalt, so viel tödliche Blicke hat er biters unter feinem liebreichen Zuruf verborgen, und man kann sich die gewisse Rechnung machen, so bald wir uns aus seinen Zimmer begeben, so bald weis er alles an uns zu tadeln.

#### Orontes.

Nach eurer Meynung wurde man am besten thun, wenn man sich aller Gesellschaften, so viel als moglich, entaussert; das ware vor mich nicht. Ich lobe mirs wo es gut zugeht, da esse und trinke ich mit, so lange als sich meine Bekannten in vergnügten Umständen befinden.

#### Marilis.

Der Meynung bin ich nicht. Es ist so wohl unangenehm und verhasset, mit falschen als mit ungesittes
ten Freunden umzugehen. Denn so bald ich ienen
ihre hinterlist erweise, sind sie eben so empfindlich als
wenn ich diese in ihren unerlaubten Ergehungen store.
Oftmals werden die altesten und besten Freundschafs
ten kaltsinnig, weilder andere, ungeachtet alles Bers
trauens das man ihm von seinen handlungen machet,
nicht in alle Uebereilungen einstimmen kann. Unter
zwen Uebeln eines zu erwehlen, so werde man lieber
einer solchen Freundschaft verlustig, als daß man sich
überreden lässet, seine Bernunft, um dem andern ges
fällig zu seyn, gänzlich zu verlieren.

#### Orontes.

Darüber lachete ich; mein Freund mochte fich noch fo abgeschmackt aufführen; wenn er mir nur höflich und Dim 2 bescheis

## 548 Zwolftes Gespräche.

bescheiden begegnet. Was gehen mich seine andern , Handel an? Er machet sich auf seine Rechnung lächerlich.

#### Marilis.

Darinnen habet ihr Recht; man ist keinem Menschen zum Sittenlehrer gesetet; allein ins gemein sind die Leute zu vielerley unbescheidenem Bezeigen geneigt, um den andern durch ihre Grobheit in Furcht zu seten, daß er sich von ihren unverschamten Ergetzlichkeiten nicht das allergeringste merken lassen soll. Bon Leuten die Vernunft und Lebensart besitzen, ist nicht zu vermuthen, das sie in solche Ausschweizungen gerathen, als diejenigen so bloß ihren blinden Begierden folgen. Inzwischen ist es doch unerträgzlich, sich in dergleichen Verfahren zu schiefen.

#### Orontes.

Man muß seine Freunde kennen, und den vornehmen Pobel meiden; so darf man sich vor keinem wis drigen Schickfal fürchten.

#### Marilis.

Die Erkenntniß seiner selbst und anderer, erfordert gar zu viel Aufmerksamkeit, und wenn so zu sagen, die Freundschaft mit einem oder dem andern zugleich aufsgewachsen ware, so ereignen sich doch im menschslichen Leben viele Umstände die man in der Rindheit nicht voraus sehen kann, und die sich erst in den spätesten Zeiten aussern. Deswegen handelt man am vernünftigsen wenn man gegen jedermann höslich, aber niesmals vertraut ist. Denn derjenige kommt zu kurz, der sein gemachtes Vertrauen durch Unbescheidenheit will zurücke nehmen; der andre denket sichs, indem sich sein Freund in Endeckung seiner geheimesten Ansgelegenheiten zu bloß gegeben.

Oron=

#### Orontes.

Um des Vertrauens willen machet man Freundschaften; man muß sich nur vorsehen, eine solche Wahl zu treffen, da es der Mühe werth ist, eine Freundschaft aufzurichten. Mein Freund Pretonisus muß von allem wissen was ich thue, lasse und denke. Denn ich weis, was ich mich zu seiner Redlichkeit zu versehen habe.

#### Marilis.

Darinnen haben sie gleich, daß alles auf die Wahl ankommt. Ben einer mahren Freundschaft muß man keine Nebenabsichten haben, wie es meistens geschieshet. Es wurde zu weitlauftig fallen, alles zu benensnen warum viele sich bemühen mit dem andern in Freundschaft zu stehen. Alles dieses leget nicht den Grund zu einer beständigen und vollkommenen Kreundschaft.

Orontes.

Ste untersuchen alles so genau; daran habe ich nies mals gedacht; denn ich habe geglaubet, alle Menschen mennen es so aufrichtig mit mir, als ich es mit ihnen menne, ausser dem wurden sie sich nicht so viele Muhe geben, meine Freundschaft zu unterhalten.

Marilis.

Ich wundere mich gar nicht, daß man ihnen so viele Soffichkeiten bezeiget; denn ein jeder weis, daß er an ihnen einen redlichen Freund findet.

Orontes.

Ich danke vor die gute Meynung, fo fie von mir gesfasset haben. Ich beklage daß ich fie verlassen muß; mein Freund Pretonius wird sich sehnen daß ich koms me.

Marilis.

Laffen fie fich nicht langer abhalten.

Mm 3

XIII.

## 550 Drenzehentes Gespräche XIII. Gespräche

# zwischen Ergasis und Edone,

Der Arbeit und Wohllust aus dem Französischen der Gräfinn de la Suze übersetzet.

## Ergafis.

oher kommt es, daß ihr mich mit solcher Sorgfalt fliebet? Meines Erachtens folltet ihr mit mir ganz anders umgehen; und wenigstens aus Schuldigkeit mehr um mich seyn, wenn ihr es auch aus wahrer Neigung nicht thun konntet.

#### Æbone.

Unfere Gemuther schicken sich so wenig zusammen, daß es kein Wunder ist, wenn ich nicht gerne bev euch bin; und ihr begegnet mir eben auch nicht auf die höslichste Art, so daß ich mich nicht entschliessen kann, euch so gefällig zu begegnen als ihr von mir verlanget.

Ergafis.

Da ihr von einem Geschlechte send, dessen vornehmste Zierde die Sanstmuth und Gesassenheit ist,
so dünket mich, ihr solltet euch ein wenig mehr Mühe
geben, euren Zorn zu verbergen; und weil ihr euch
genothiget sehet, mit mir zu leben, wenn ihr in der
Welt geehrt senn wollet, so habet ihr Ursache genug,
euch zum wenigsten von aussen wohl zu stellen.

Ædone.

XIII.

Ergasis & Edone,

Le Travail & la Volupté, Dialogue,

Madame la Comtesse de la Suze.

### Ergafis.

J'où vient que vous me fuiez avec tant de soin? il me semble que vous en devriez user d'une autre manière; & qu' au moins par raison vous devriez être plus souvent avec moi, si vous ne le pouvez par inclination.

#### Edone.

Mon humeur & la vôtre ont si peu de raport ensemble, qu'il ne faut pas s'étonner, si je ne vous recherche guere; & vous me traitez d'une façon si peu obligeante, que je ne sçaurois me resoudre, d'avoir pour vous toute la complaisance que vous exigez de moi.

### Ergafis.

Comme vous étes d'un sexe, dont la douceur & la retenüe fait le principal ornement, il me semble que vous devriez prendre un peu plus de peine à cacher vos emportemens, & que la necessité, ou vous étes de vivre avec moi, si vous voulez être dans le monde avec honneur, est un motifassez puissant, pour vous obliger à sauver du moins les aparences.

Mm 4

Edone.

Edone.

Ich weis es wohl, daß es mir nicht zuträglich feun wurde euch zu verlaffen, und daß eine junge und ziems lich wohlgestalte Cochter ihren Bater nicht mit vieler Chre verlaffen fann, wo fie nicht entweder ins Rlofter geben oder fich verheprathen will. mir nun mein Berhangniß nicht erlaubet, mich mit eis ner einzigen Derfon zu verbinden, und es mein Sinn nar nicht ist die Welt zu verlassen, fo febe ich wohl daß ich beständig bey euch bleiben muß. Inzwischen dunket mich, ihr machet euch diefes allzusehrzu Ruge. Ihr mochtet wohl wunschen daß ich euch allezeit zur Seiten ware, daß ich an allen euren groffen und mubfamen Beschäftigungen Theil nahme, daß ich fruh aufstande und fpate ju Bette gienge, Daß ich nur bon denjenigen ben Befuch annahme, Die ben euch ihre Aufwartung machen, und daß ich nur die Ergeslichkeis ten suchete, die nach eurem Beschmack find.

Ergalis.

Es gefällt mir wohl daß ihr heute Luft habet, euch mit mir einzulaffen. Denn ihr thut gemeiniglich fo trobig, und furchtet euch fo fehr, eine Biertelftunde obne Bergnugen bingubringen, daß ihr nur immer folthe Gachen boren wollet die euch fchmeicheln : Weil ihr mir aber ein wenig Behorgebet, fo werde ich mir es angelegen fenn laffen, euch aus dem Irrthum gu bringen, und euch zeigen daß mein Berfahren gegen euch fehr wohlanstandig ift, und daß es hauptfachlich ju eurem Beften gefchiehet, wenn ich nicht in allen Dingen euren Willen thue. Esistwahr, ich wurde es gerne feben, wenn ihr ofte ben mir waret, und ich gestehe es, ich sehe hierinnen etwas auf mich. Gegenwart hat vor jedermann fo was reigendes in fich, daß es fein Wunderift, daß ich wunsche euch zu meis Ien ben mir zu haben. Ihr werdet mir aber auch zugeben.

#### Edone.

Je sçai bien qu'il ne me seroit pas trop aisé de me separer de vous, & qu'une fille jeune & assez bien faite ne peut pas honnetement quitter son pere; quand elle ne veut ni se mettre en retraite, ni se marier; & que ma destinée ne permettant pas que je m'attache à une seule personne, & mon humeur étant sort eloignée de suir le monde, je vois bien qu'il saut que je demeure tosijours avec vous. Cependant il me semble que vous en tirez un peu trop d'avantage. Vous souhaiteriez que je susse toutes vos grandes & penibles occupations, que je me levasse matin, que je me couchasse tard, que je ne receusse des visites que de ceux qui vous sont la cour, & que je ne prisse de divertissemens que ceux qui sont de vôtre gout.

#### Ergafis.

Je suisbien aise, que vous soiez aujourd'hui d'humeur à raisonner: car vous êtes d'ordinaire si brusque, & vous avez si peur de passer un quart d'heure sans plaisir, que vous ne voulez jamais écouter que des choses qui vous flatent. Mais puisque vous me donnez un peu d'audience, je tacherai de vous détromper, & de vous faire voir, qu'il n'y a rien de plus honnéte que mon procedé avec vous; & que si je ne donne pas dans tous vos sentimens, c'est principalement pour votre bien. Il est vrai, que je serois bien-aise que vous suffiez souvent avec moi, & j'avoue qu'en cela je me regarde un peu. présence a quelque chose de si charmant pour tout le monde, qu'il ne faut pas s'étonner, si je souhaite de vous posséder quelquesois: mais vous m'avouerez aussi, que ma compagnie ne vous devroit pas mm 5 etre

## 554 Drengehentes Gefprache

geben, daß euch meine Gesellschaft auch nichtzur Last sewn sollte, weil ich die Sefälligkeit habe, vor alle eure Ergehlichkeiten zu sorgen, und alle Beschwerlichkeit über mich zu nehmen die sich in solchen Anstalten sind det. Ausser diesem machen die Leute welche euch suchen, ja weit mehr aus euch, wenn ihr lange Zeit ben mir gewesen send, weil sie euch nicht so leicht haben können.

#### Edone.

Ich zweiste nicht, was ihr mir gesaget habet, mochte wohl einem andern weit vernünftiger als mir vorkommen. Ihr wisset aber wohl, daß ich nur zur Freude gebohren, und so zärtlich bin, daß ich euch nicht in allen euren Unternehmungen Gesellschaft leisten kann.

Ergafis.

Es ift mahr, ihr fend zur Freude gebohren, und ihr bringet sie fo gar allenthalben bin wo ihr fend; aber bedenket doch nur, bitte ich euch, wenn ihr ben mir fend, so habe ich die grofte Beschwerlichkeit das Ihr bleibet allemal wie ihr fend; ihr vertreis bet meinen Berdruß, ohne felbft verdrußlich daben ju werden; ich hingegen richte alles fo ordentlich ein, daß ihr ben mir nicht das gerinfte aus zu stehen has 3ch weis wohl, damit fend ihr nicht zufrie den, wenn ihr nur von der Beschwerlichkeit frey fend; ihr wunschet noch was zu haben das euch ergegen fann. 3ch nehme es auch nicht übel daß ihr euch zuweilen eine erlaubte Ergehlichkeit machet. Ja es gefällt mit auch fo gar, euch Gefellschaft zu leiften; das kann ich aber nicht ertragen, daß ihr euer ganzes Leben das mit zubringet, und nicht die geringfte Reigung gu ernsthaften Sachen habet. Das heiffet in der That, ihr wiffet nicht wozu ihr bestimmet fend, und misbrauchet die Vortheile, welche euch die Natur geges ben, être à charge, puisque j'ay la complaisance de vous preparer tous vos divertissemens, & d'essuier toute la fatigue qu'il y a à les disposer: & d'ailleurs, quand vous avez été long tems avec moi, vous en devenez plus precieuse aux gens qui vous recherchent, par ce qu'ils ne vous possédent pas avec tant de facilité.

#### Edone.

Je ne doute pas, que ce que vous venez de dire ne paroisse fort raisonnable à tout autre qu'à moi: mais vous sçaves que je ne suisnée que pour la joie; & que je suis même d'un temperament si delicat, que je ne puis vous tenir compagnie dans toutes vos entreprises.

### Ergafis.

Il est vrai que vous étes née pour la joie, & que vous faites même celle de tous les lieux où vous étes: Mais je vous prie de considérer, que lors que vous m'accompagnez, toute la peine est pour moi, & que vous demeurez toûjours vous même, que vous diffipez mon chagrin, sans en prendre. & que je donne si bon ordre à toutes choses, que vous ne fouffrez point avec moi. Je sçai bien, que ce n'est pas affez pour vous de ne pas souffrir; qu'il faut quelque chose qui vous divertisse : ausi je ne trouve pas mauvais que vous foiez quelque fois dans les honnétes divertissemens; & je suis même bien aise de vous accompagner; mais je ne puis souffrir que vous y passiez toute vôtre vie, & que vous n'ayez aucune inclination pour les choses serieuses. verité, c'est sçavoir bien peu à quoi vous étes destinée, & abuser étrangement des avantages que la Nature ben, erschrecklich sehr. Alle Menschen folgen euch, und an statt daß ihr sie dahin suhren sollet, wohin sie ihre Pslicht rufet, so vertreibet ihr ihnen die Zeit mit Spielwerk.

#### Edone.

Das ist was artiges, das ich vor alle Unordnungen, die in der Welt vorgehen, Rechenschaft geben soll. Warum führen denn die Leute, die wichtige Dinge vorhaben, sie nicht aus? Und warum lassen sie mich kommen, wenn sie wichtige Geschäfte haben? Sie sollten ja wohl wissen, wo sie Verstand haben, das die Geschäfte und ich uns nicht zusammen schicken.

### Ergasis.

Was ihr faget ist gar nicht billig: Denn ihr wiffet ja wohl daß man nicht lange ohne euch leben kann, daß man euch allenthalben suchet, und daß ihr so gat weit mehr verpflichtet send, euch ben denen einzusinden, die wichtige Dinge in der Welt auf sich haben, als ben andern, die in beständiger Ergehlichkeit leben; denn die erstern arbeiten vor alle Menschen und geben sich Mühe, und diesen send ihr, meines Erachtens, dazu gegeben, ihre Unlust zu versussen.

#### Ædone.

Ihr fend nicht Schuld daran, daß man michnicht für eine sonderbare Person in der Welt halt; unters dessen werdet ihr viele Mühe haben, mich zu überreden, daß ich meine gewöhnliche Lebensart verlasse, woben ich mich bishero sehr wohl besunden. Und warum sollte ich denn so viel wackere Leute verlassen, die eine besonders große Reigung vor mich zu haben scheinen, und mir lauter angenehme Dinge vortragen? Und das sollte ich nur deswegen einstellen, damit ich einem

Nature vous a donnez! Tous les hommes vous suivent, & au-lieu de les conduire où leur devoir les apelle, vous les amusez à des bagatelles.

#### Edone.

C'est une chose assez plaisante, de me vouloir rendre responsable de tous les desordres qui se passent dans le monde. Pourquoi les gens qui ont des affaires serieuses ne les sont-ils pas? & de quoi s'avisentils, de me venir chercher, quand ils ont des occupations importantes, puis qu'ils doivent bien sçavoir, s'ils ont quelque esprit, que les affaires & moi n'avons aucun raport ensemble?

#### Ergafis.

Il y a bien de l'injustice dans ce que vous dites: Car ensin, vous sçavez bien, que l'on ne sçauroit vivre long-tems sans vous, que l'on vous cherche par tout, & que vous étes même bien plus obligée de vous communiquer à ceux qui sont dans les grandes occupations de la vie, qu'à ceux qui ne sont que dans les divertissemens; puisque ces premiers agissent & travaillent pour tous les hommes, ausquel's il semble que vous aiez été donnée pour adoucir leurs déplaisirs.

#### Edone.

Il ne tient pas à vous, que je ne passe pour une personne sort importante; cependant vous aurez bien de la peine à me persuader, que je quitte ma saçon de vivre ordinaire, & dont je me suis sort bien trouvée jusques à present. En esset, quelle apparence, que j'abandonne un grand nombre d'honnétes gens, qui temoignent avoir un sort grand empressement pour moi, & qui ne me proposent que des choses

## 558 Drenzehentes Gefpräche

nem verdrüßlichen Menschen Gesellschaft leisten moch, te, der ganze Tage in seiner Studierstube, oder in unruhigen Geschäften, unter dem Vorwande zubringet, daß er vor das gemeine Beste arbeite.

### Ergasis.

Mennet ihr benn daß der Benfall aller Menfchen nicht werth fen, eurer Gemutheart ein wenig Gewalt an zu thun? Und andern Theils, iftes wohl moalich, daß ihr euch nicht mehr erinnert, das ihr das jenige was ihr iho haffet, zu anderer Zeit geliebet? daß ihr mich ohne Widerwillen auf den Reisen die ich ju Maffer und zu lande gethan, begleitet habet? daß ihr euch ohne Berdruß in den Zusammenfunften, wo man die wichtigsten Cachen abhandette, befuns ben ; ja juweilen das grofte Bergnugen gehabt, euch mit dem geringften Runftler zu unterreden? Ge flebet mir nur immer, daß ihr eure Bemuthe feit eins nigen Jahren geandert habet, und ibo nur folche Er geblichkeiten fuchet, die ein groffes Auffehen machen. Man schreibet alle Unordnungen in der Welt gewiße fen Leuten gu, welche indem fie ein Mittel gefunden haben, in furger Zeit ein groffes Glucke zu machen, und zu der vernünftigen Luft, welche der Berftand, und die Freude feine Schuldiafeit mohl in acht ju nehmen, geben tonnen, nicht fabig find, fich einet ungezähmten Frenheit überlaffen und euch zu allen Befegenheiten genommen haben, wo ihr in Befahr gefommen fend, euren guten Mamen zu verliehren. Daben hat man euch angesehen, als eine Perfon, die nur viele Unbeter haben will, Die gar nicht darauffie bet, ob es die Leute verdienen oder nicht, und nut Diesenigen hochachtet, die ihrentwegen groffe Reft und Mablgeiten auftellen. Wenn ihr fo viel Gorge vor euren guten Mamen hattet, als ihr dazu verpfliche choses agréables? & cela pour tenir compagnie à quelque mélancolique, qui passe les journées entières dans son cabinet, ou dans le tumulte des affaires, sous pretexte qu'il travaille pour le public.

### Ergafis.

Croiez-vous que l'approbation générale de toute la terre ne merite pas bien que vous contraigniez un peu votre humeur? & d'autre part, est il possible, que vous ne vous souveniez plus que vous avez autre fois aimé tout ce que vous haissez à present : que vous m'avez accompagné sans aucune repugnance dans des voyages que j'ay faits sur mer & sur terre; que vous vous êtes trouvée sans aucun chagrin dans les assemblées, où l'on traitoit des affaires les plus importantes, & que vous avez même quelque fois pris un assez grand divertissement à vous entretenir avec de simples Artisans? Avouez, que ce n'est que depuis quelques années que vous avez changé d'humeur, & que vous ne donnez plus que dans les divertissemens d'éclat. L'on impute dans le monde tout ce desordre à de certaines gens, les quels aiant trouvé le moien de faire une grande fortune en très peu de tems, & se trouvant incapables des satisfactions raisonnables, que l'esprit & la joue de bien faire son devoir, peuvent donner, se sont jettez dans une licence effrence, & vous ont mise de toutes leur parties, où vous avez couru un grand risque de perdre vôtre reputation. C'est ce qui vous a sait passer pour une Coquette, qui n'a aucun égard au merite des gens, & qui ne considére que ceux, qui la mettent de beaucoup de Fetes & de Cadeaux. eu autant de soin de vôtre reputation que vous y étiez obligée, vous auriez remis ces gens dans le bon

tet send, so wurdet ihr diese keute auf einen guten Weg gebracht haben, ihr wurdet ihren Auswand und Ergehlichkeiten eingerichtet haben, und es nicht erdule den können, daß ein Mann von so seltenen Berdienssten, dessen Name bekannt genug ist, so herunter geskommen ist, weil er euch allzueifrig ergeben war, und gar zu deutliche Proben davon gegeben hat. Dieses Unglücke verbindet mich ein wachsahmeres Auge auf eure Aussuhrung zu haben, und wenn ich sie ja nicht nach meinem Willen einrichten kann, so will ich zum wenigsten mein möglichstes thun, meine Freunde zu verhindern, daß sie nicht zu viele Gefälligkeit vor euch haben.

#### Ædone.

Ich will mich wegen dessen was ihr mir schuld gebet, und woran ich einigen Theil zu haben vermenne, nicht vertheidigen, sondern euch nur so viel sagen, daß ihr einen Freund habet, den ihr gar besonders hochsschaftet, welchen ich gerne mit dem größen Vergnüsgen von der Welt auf meine Seite bringen möchte. Ich gestehe euch, daß ich es nicht nur aus blossem Schregeize thue, und weil er eine so große Stelle bekleidet; sondern auch aus einiger Neigung die sich damit versmischet; denn ob er mich gleich nicht oft besuchet hat, so habe ich doch zu anderer Zeit gefunden daßer ziemslich geneigt ist, mein Freund zu seyn; so daß ich gerene alles auf der Welt thun möchte euch ihn zu rauben.

Ergasis.

Gewiß, wenn ihr dieses ausführen könnt, so wird es euch viele Ehre bringen. Alleine wo ihr nicht versnünftiger werdet, so zweiste ich sehr daß ihr es jes mals werdet thun können. Derjenige von dem ihr, wie ich merke, reden wollet, hat ein zartliches Serze und eine verliebte Seele, und das ist schon genug euch nicht

bon chemin; vous auriez reglé leur depense & leurs divertissemens, & vous n'auriez pas soussert, qu'un homme d'un merite très-rare, dont le nom est assez connû, se perdit pour avoir eu trop d'empressement pour vous, & pour vous en avoir donné des marques trop éclatantes. Ce malheur m'oblige de veiller de plus prés sur vôtre conduite; & si jene puis la regler, du moins je serai tout mon possible, pour empécher mes amis, d'avoir trop de complaisance pour vous.

#### Edone.

Sans me deffendre de tout ce que vous m'imputez, & où je ne crois néanmoins avoir aucune part, je vous dirai seulement, que vous avez un ami, & dont vous faites une estime particuliere, que j'aurois la plus grande joie du monde de mettre de mon parti. Je vous avouë que je ne le souhaite pas seulement par un sentiment d'ambition, & parce qu'il est dans un poste fort eminent, mais qu'il y a un peu d'inclination mélée; car bien qu'il ne m'ait pas rendu de frequentes visites, je l'ay trouvé autre sois tellement disposé à être de mes amis, qu'il n'y a rien au monde que je ne sisse pour vous le dérober,

### Ergafit.

En verité, cette conquête vous seroit bien glorieuse: mais si vous ne devenez pas plus raisonnable, je doute fort que vous la puissez jamais faire. Celui dont je vois bien que vous me voulez parler, a le coeur tendre & l'ame passionnée; & cela sussit pour qu'il ne vous haisse pas; mais comme il a beaucoup n

# 562 Dreyzehentes Gespräche

nicht zu hassen. Allein da er auch sehr tugendhaft ist, so möchte er wünschen, daß eure Triebe und eure Sandtungen ein wenig besser eingerichtet seyn möchsten. Und ich bin gewiß versichert, wenn er nur eine glückliche Beränderung in eurer Aufführung sehen sollete, so würden ihn auch die grossen Geschäfte die er hat, und die einem andern zur Last werden würden, nicht verhindern können, sich das Bergnügen zu maschen, zu weisen bey euch zu seyn.

Ædone.

Das Verfahren eures Freundes gegen mich ift gang fonderbar. Un ftatt daß jedermann mich fuchet, muß ich nach ihm gehen, und das ift mir ein rechter Ra wenn ich auch die Zeit wohl in acht nehme, fo ift et doch fo ftols, daß er meinen Befuch nicht eber annehmen will, bis er gar nichts mehr zu thun hat. Ich gebe mir alle Muhe, ihm aufzuwars ten; er laffet mich nicht vor fich, als bis niemand mehr da ift der ihn zu sprechen verlanget. Rurg, es ift une möglich, daß ich einen Augenblick von ihm erhalten fann mit ihm ins befondere zu fprechen. und ich muß noch die furge Beit, Die er mir erlaubet, mit feiner Ramilie theilen. Doch werde ich darüber gar nicht verdruglich, und ich habe noch die gute Soffnung, daß er mich einmal ein wenig mehr lieben wird als es ibo geschiehet.

Ergesis.

Ich habe es euch ja schon gesaget, daß er nicht den geringsten Abscheu vor euch hat, und daß er mehr mit euch umgehen wurde, wenn ihr nur-so weit kommen könntet, ernsthafte und gründliche Dinge zu sieben, dergleichen die angenehmen Wissenschaften und schon nen Künste sind; um deren willen, wie ihr sehet, er alles auf der Welt thut. Noch mehr, wenn es wahr ist, daß ihr so viele Hochachtung vor ihn habet, als ihr

de vertu, il souhaiteroit que vos sentimens & vos actions sussent un peu mieux reglées; & je m'assure que s'il voioit un changement avantageux dans votre conduite, les grandes occupations qu'ila, & dont tout autre seroit accablé, n'empécheroient pas qu'il ne sût bien-aise de vous posséder quelque sois.

#### Edone.

Le procedé de vôtre ami avec moi est tout à sait particulier: au-lieu que tout le monde me cherche, il faut que je l'aille trouver; ce qui n'est pas un petite mortification pour moi; & encore que je prenne son tems, il est si fier qu'il ne me veut voir que lors qu'il n'a plus rien à saire. J'ai beau me presenter à lui, il ne me donne audience que lors qu'il n'y a plus personne qui le demande. Enfin il est impossible, que je jouisse de lui un moment en particulier, & le peu de tems qu'il me donne, je suis obligée de le partager avec toute sa famille. Je ne me rebûte pas néanmoins, & je ne désespere point qu'il ne m'aime quelque jour un peu plus qu'il ne fait à present.

### Ergafis.

Jevous ai deja dit, qu'il n'a aucune aversion pour vous, & qu'il auroit plus de commerce avec vous, si vous deveniez capable d'aimer les choses serieuses & solides, comme les belles lettres & les beaux Arts, pour lesquels vous voiez qu'il fait toutes choses. De plus, s'il est vrai que vous le considériez autant que vous le temoignez, & que vous aiez un véritable dessein de toucher son coeur, que n'êtes-vous de tou-

ihr vorgebet, und daß ihr die warhaftige Absicht hes get, sein Berze zu rühren, warum send ihr nicht übersall ben und? Ihr wisset daß ich ihn nicht gerne verslasse; also würde es euch nicht unanstandig senn, ben ihm zu bleiben. Ihr habet es ja schon in der Welt so weit gebracht, daß man es nicht mehr übel austeget, wenn ihr mit Mannspersonen umgehet, wenn es nur von ihnen bekannt ist, daß sie tugendhaft sind. Ihr wisset wohl, daß er zu Diensten des Prinzen und seisnes Staats vielmals kleine Reisen thun muß. Konntet ihr nicht zuweilen mit ihm gehen, um ihm den Weg zu verkürzen; ihr würdet in der That was sehr nüßeliches thun, eine sokostanten: Und ihr wissetwohl, wie die seien ist, zu erhalten: Und ihr wissetwohl, wie viel Leute euch davor sehr verbunden seyn würden.

#### Ædone.

Ob ich euch gleich gesaget habe, daß ich vor euren Freund viele Jochachtung trage, so kann ich mich doch nicht entschliesen, mich selber anzubiethen; und mich deucht, ich habe mich der Welt schon in ein solches Unssehen geseget, daß man wohl ein wenig nach mir fragen konnte, wenn es auch die größen Manner waren. Und wenn ich auch keinen andern Vortheil hatte, als daß ich ben dem Herrn dessenigen von dem ihr resett, wohl stehe, ich meynete, er sollte mich höher achsten als es geschiehet.

Ærgasis.
Deswegen durfet ihr eben nicht so hochmuthig seyn, daß der grosse Prinz von dem ihr redet, euch zu weis sen beswegen thut, damit er sich nach den grossen Bemübungen die er über sich nehmen muß, erholen Konne: Indem er ganz alleine und zwar auf eine solche Weise regieret, daß er sich dadurch ben aller Welt in Verswundes

tes nos parties? vous sçavez que je ne le quitte guere, ainsi vous pourriez en être avec bienseance, & plus vous vous êtes mis dans le monde sur un certain pied, que l'on ne trouve point mauvais que vous soiez avec des hommes, pourveu qu'ils soient connus pour avoir de la vertu. Vous sçavez qu'il fait bien de petits voiages pour le service de son Prince & de l'Etat; ne pourriez vous pas quelquesois le divertir par le chemin? En verité, vous ne seriez pas inutile à conserver une santé aussi precieuse que la sienne; & vous sçavez combien de gens vous en auroient obligation.

#### Edone.

Quoi que je vous aie dit que je confidére beaucoup vôtre ami, je ne suis pas néanmoins resolue de faire toutes les avances, & il me semble que je suis assez considérable dans le monde, pour être un peu recherchée, même du plus grand de tous les hommes; & quand je n'aurois d'autre avantage, que d'être assez bien avec le Mastre de celui dont vous me parlez, il me semble qu'il devroit m'estimer davantage qu'il ne fait.

### Ergafis.

Ne vous enorgueillissez pas de ce que le grand Prince dont vous parlez, vous rend quelques visites; & sçachez que ce n'est que pour se delasser de grandes satigues qu'il est obligé de sousser, en gouvernant tout seul, & d'une manière qui le fait admirer par toute la terre: il est dans un âge où il ne lui est pas permis de vous suir; mais après tout, \$\mathfrak{N} \mathfrak{n} \mathfrak{3} \quad \square\$

# 566 Drenzehentes Gespräche

wunderung fetet. Er ift in einem Alter wo es ibm nicht erlaubet ift, euch ju flieben. Aber ben Diefem allen muffet ihr auch wiffen, weil es fich ibo am beften Davon zu reden schicket, daß er es gar nicht wohl aufnimmt, daß ihr feinen Unterthanen Meynungen benbringet die von denen so sie haben jollen, weit ents fernet find. Er ist entschlossen alle Mittel dagegen anzuwenden. Ihr wisset ja wohl, daß er euch schon das narrische Bergnügen genommen hat, welches ihr darinnen findet daß ihr feben konnt, wie fich die vortreflichften Leute feines Staates wegen einer Fleinen Streitigkeit die Salfe brechen : Daß die Freude die ihr durch euer angenehmes Durchhecheln Leute verursachet, nicht mehr im Brauch ift, feit Dem Diefer Pring bezeiget, daß er feinen Befallen baran habe wenn man den Scherz bis auf die Satire treibet; daß man auch so gar von der Schaubuhne gewiffe Frenheiten verbannet habe, die ein bofes Eremvel gaben, und alle rechtschaffene Leute argerten. Alleine daben will er es noch nicht bewenden laffen; denn er will nicht mehr daß ihr feinen Unterthanen dienen follet, boses zu thun; weil man sich entschuldis get, und faget, man hatte es nur eurentwegen gethan. Wenn ihr nun wunschet allezeit ben ihm in Sochachtung ju fteben, und in feine Staaten das Unfeben ju behalten, welches ihr daselbst erlanget habet; so muftet ihr euch fo viele Muhe geben, feinen Unterthas nen diefes abzugewohnen,als es euch dem Scheine nach Vergnügen gemachet hat fie zu verblenden. muffet ihnen zu erkennen geben, daß das einzige Mittel euch zu behalten, Diefes fen, ihre gange Aufführung fehr wohl einzurichten. Und damit fie fich von den bofen Bewohnheiten die sie fich in der Zeit der Frenbeit jugezogen haben, wieder los machen mochten. fo muffet ihr fie verpflichten, mehr auf mich ju feben als

sçachés, quisque cela vient à propos, qu'il ne trouve point du tout, bon que vous inspiriez à ses sujets des sentimens si eloignez de ceux qu'ils doivent avoir. Il est resolud'y aporter du remede. Voussçavez qu'il vous a deja retranché la bizarre satisfaction que vous preniez de voir plus les honnetes gens de son Etats'egorger pour le moindre petit démelé; que la joie que vous donnez par une agréable medifance, n'est plus à la mode, depuis que ce Prince a temoigne qu'il ne vouloit pas que la raillerie passat jusques à la satire; quel'on a même banni du Theatre certaines libertez, qui étoient de mauvais exemple, & qui scandalisoient tous les honnétes gens: mais il n'en veut pas demeurer là, car il ne veut plus que vous sçaviez de' pretexte de mal faire à les sujets, que l'on s'excuse en difant que l'on n'a rien fait que pour vous : Il faut, si vous souhaitez qu'il vous considére toûjours, & qu'il vous conserve dans ses Etats l'autorité que vous y avez acquise, que vous preniez autant de peine à detromper ses sujets, qu'il semble que vous avezpris de contentement à les aveugler; que vous leur fassiez connoître que le seul moien de vous avoir, est d'être bien reglez dans toute leur conduite; & pour se degager des mauvaises habitudes, qu'ils ont contractées dans un tems de licence, les obliger à me considérer plus qu'ils n'ont jamais fait: il veut même que ses sujets ne reçoivent aucune grace de vous que par mon entremile, & que vous ne fassiez bon visage qu'à ceux qui auront suivi mes ordres. Dans ces derniers tems vous avez été reduite à de certaines societez, qui

Mn 4

ont

als fie bisher gethan haben. Er will fo gar, daß feine Unterthanen von euch feine Gnade als durch meine Bermittelung erhalten mogen; und daßihr nur benjenigen ein gut Befichte machen follet, die meine Berordnungen beobachten werden. In Diefen letten Beiten fend ihr in gewiffe Befellschaften gerathen. Die ein groffes Auffeben in der Welt gemachet haben, und die aus Leuten bestehen, die gang und gar nicht meine Freunde find. Man fahe euch fonften auch nirgends. Der Pring mertet es gar mohl, daß ihr überall fend, und allen Leuten Bergnugen verurfachet; er will auch daß ihr in den Academien fenn follet, daß ihr ju Pferde fend, wenn er Mufterung über feine Bolter halt, fie defto beffer in der Rriegeszucht zu erhalten. Doch mennet er damit nicht fo viel, daß Die Ehre welche er euch erwiesen hat, euch in den Ratheversammlungen einen Platzu geben, euch frey machen folle, ju weilen die Bewolber der Runftler und die Butten der Schafer zu befuchen.

Ædone.

Ich finde daß ihr in dem was ihr saget, viel Recht habet. Ich zweisele aber daran, ob ich so viele Dinge werde thun können; denn ich kann doch nicht überallsenn. Ihr wisset wohl, daß ich diesem grossen Prinzen einige Stunden widmen muß. Ich kann mir es nicht entschlagen, ben Hofezu sein. Iedermann will mich ben sich haben; wie werde ich es denn allen Leuten können recht machen? Denn ich höre überall dar rüber klagen, das sie mich nicht haben können.

Ergasis.

Was den Prinzen anlanget, so wird er eure Ab, wesenheit niemals gewahr werden, wenn er nur weis daß ihr ben seinen Unterthanen send, und daß sie es sich durch eure Vermittelung angelegen senn lassen, ihre

ont fait grand bruit dans le monde, composées de gens qui n'étoient point du tout de mes amis, & l'on ne vous voioit jamais autre part. Le Prince entend que vous soiez par tout, que vous fassiez la joie de tout le monde: il pretend que vous assistiez dans les Académies, que vous montiez à cheval, pour vous trouver aux revuës, qu'il fait de ses troupes pour les mieux tenir dans la discipline Militaire. Il n'entend pas que l'honneur qu'il vous a fait de vous donner une place dans les Conseils, vous dispense de vous trouver quelquesois dans les boutiques des Artisans & dans les cabanes des Berges.

#### Edone.

Je trouve beaucoup de raison à tout ce que vous me dites, mais je desespere de pouvoir saire tant de choses, car ensin je ne puis par être par tout: vous sçavez que je dois donner quelques heures à ce grand Prince; je ne sçaurois me resuler à la Cour: tout le reste du monde me souhaite, comment pourrai je ne contenter personne? car je n'entens autre chose dans le monde que des plaintes de ce que l'on ne me posséde pas.

### Ergafis.

Pour ce qui est du Prince, il ne s'appercevra jamais de vôtre absence, pourveu qu'il sçache que vous êtes avec ses sujets, & que par vôtre moien ils s'occupent à faire leur devoir: quand il sçaura que vous Mn s

# 570 Drenzehentes Gefprache

ihre Schuldigkeit zu beobachten; wenn er horen wird, daß ihr machet, daß diejenigen welche ohne Aufhoren por die Erhaltung ihres Saufes arbeiten muffen, es ohne Berdruf thun, und glauben daß diefe Dinge nicht fo schwer find. Ift es nicht mahr, daß Leute gange Jahre, und zwar fehr angenehm zugebracht haben, in der hoffnung, euch einen Augenblick ben fich zu haben? 3hr durfet euch nur zeigen, fo ift jedermann veranuat. Menn ihr fürchtet Die Leute misveranuat zu machen, fo verfprechet ihnen nur niemals nichts als mas ihr ihnen halten konnt; zeiget nur daß ihr ben denen fenn wollet, die Berdienste haben; machet es fo daß man nicht glaube, ihr erzeiget nur Befalligfeis ten die nicht fehr wichtig find, weil fie feinen andern Dreis als denjenigen haben, welche ihnen der giebt der fie empfangt; dergestalt daß ihr einer Derfon gang eigen fenn konntet welche deswegen nicht glucklicher fenn wurde; wenn sie sich die wunderliche Einbildung machen konnte daß fie es nicht mare. fet euch den Soff nicht allzusehr einehmen. Dicienigen woraus er bestehet, Berdienste haben, wie man zugeben muß, daß die meisten haben, und ihrem Prinzen nachahmen wollen, fo werden fie nichts von euch fordern, was nicht in der Ordnung fev. werden jugeben, das ihr nicht vor fie allein fend, und wenn ihr euch in dem Unfeben, das fie euch jugeftanden, erhalten konnet, fo werden fie fich verbunden fehen euch überall zu folgen. Auf folche Weise werdet ihr die vollkommenften Soffleute machen konnen; indem ihr es fo weit bringet, daß fie eurent wegen als les lieben was loblich ift. Ueberleget ferner, daß ihr euch angenehm zu machen, die Leute sange auf euch muffet warten laffen, daß ihr euch an einem Drte nicht lange auf halten muffet, aus Rurcht man mochte euch ju genau prufen, und einige Fehler an euch mahrnehmen

faites que les gens qui sont obligez de travailler sans relâche pour la subsistance de leurs familles, le font sans chagrin: & ne croient pas que ces choses soient fort difficiles. N'est il pas vrai que vous avez fait passer des années toutes entiéres à des gens, & assez agréablement, dans l'esperance de vous posséder un moment? vous n'avez seulement qu'à vous montrer, pour contenter bien du monde. Si vous apprehendez de faire des mécontens, ne promettez jamais que ce que vous pourrez accorder: faites voir que vous étes à ceux qui ont plus de merite, faites en sorte que l'on ne se persuade que vous n'accordez point de faveurs qui ne soient fort considérables, puis qu'elles n'ont d'autre prix que celui que leur donne celui qui les reçoit : desorte que vous pourriez être toute entière à une personne, qu'elle n'en seroit pas plus heureuse, si par bizarrerie elle s'alloit imaginer qu'elle ne le seroit Ne vous laissez pas trop infatuer de la Cour. Si ceux qui la composent, ont du merite, comme il faut demeurer d'accord que la plûpart en ont, & qu'ils veulent imiter leur Prince: ils n'exigeront de vous, que ce qui est dans l'ordre. Ils seront d'accord que vous n'êtes pas seulement pour eux; & si vous sçavez conserver l'autorité qu'ils vous ont donnée, ils se verront obligez de vous suivre par tout : de sorte que vous pourrez faire de Courtisans accomplis, en les faisant aimer pour vous tout ce qu'il y a de louable. Vous ferez encore reflexion, que pour vous rendre agréable, vous devez vous faire souhaiter long tems, que vous vous devez arreter peu en un même lieu, de peur qu'en vous examinant de trop prés, l'on ne remarque en vous quelques defauts, dont l'on ne s'apperçoit pas d'abord; que vous devez

nehmen die man anfangs nicht mertete. Ihr muffet mit den Leuten nach ihrer Schwache und Starte um= geben, und zu dem Ende, fo viel es moglich ift, jebermann kennen; damit ihr euch in ihre Art zu Ihr muffet ben dem erften Un= leben schicken konnt. blick nicht zu freundlich fenn, aus Furcht, man moche te euch verbinden eure Befalligkeiten zu vermehren, welches euch unmöglich fern konnte. Und daß end= lich die Leute, die euch gemeiniglich ben fich haben, es doch noch merfen mogen, wenn fie euch verliehren, ob ihr es euch gleich nicht fehr zu Bergen geben lafe fet, fo muffet ihr es gang unvermertet thun, wenn ihr es vor nothig haltet euch von ihnen zu entfernen, und ihnen ju gleicher Zeit eine Begierde erwecken, mich Fennen zu fernen und mit mir umzugehen; benn das ift Das beite Mittel fo fie haben tonnen, eure Abwefenbet mit wenigerm Misvergnugen zu ertragen.

#### Ædone.

Es ift nicht möglich, daß ich mich nicht ben folchen wichtigen Borftellungen ergeben follte: Und wenn ihr faget, daß ich dem groften Pringen von der Welt gefallen, die Bochachtung eures vornehmen Freun-Des erlangen, meine Schuldigfet in acht nehmen und euch vergnügen foll, fo darf ich wohl hierinnen nichts unmögliches finden. Dahero bin ich auch entschloffen, euch nicht mehr zu verlaffen, die Behulfin aller eurer Arbeit ju fenn, eine Freundinn aller eurer Freunde und eine offenbare Reindinn aller eurer Reinde zu bleis ben; mir es am bochften angelegen fenn zu laffen uns ferm Pringen zu gefallen, und fo viel mir wird moalich fenn, ju dem benjutragen was feine Unterthanen glucks lich machet; ben euren Freunden allezeit aufgeraums tes Bemuthes ju fenn, und endlich auf eine vor meis nen guten Ramen fo vortheilhafte Urt zu leben, daß die devez traiter les gens selon leur portée; & pour cela sçavoir, autant que vous pourrez, celle de tout le monde, asin de vous accommoder à leur manière d'agir; que vôtre abord ne doit pas être trop riant, de peur que l'on ne vous engage à augmenter vos saveurs, ce qui vous seroit impossible; & en sin, que bien, que vous ne soiez plus guere sensible aux gens qui ont accoutumé de vous posséder, ils s'apperçoivent bien néanmoins quand ils vous perdent: c'est pourquoi lors que vous serez obligée de vous éloigner d'eux, vous le devez saire tout doucement, & dans ce même tems vous leur devez inspirer l'envie de me connôitre & deme pratiquer, car c'est le meilleur reméde qu'ils puissent avoir pour suporter vôtre absence avec moins de deplaisir.

#### Edone:

Il est impossible de ne se pas rendre à de si fortes raisons, & quand vous me proposez de plaire au plus grand Prince du monde, d'acquerir l'estime de vôtre illustre ami, saire mon devoir, & de vous contenter, je ne dois rien trouver d'impossible: c'est pourquoi je suis resoluë de ne vous plus abandonner, d'être la compagne de tous vos travaux, d'être l'amie de tous vos amis, & l'ennemie declarée de tous vos ennemis, de n'avoir point de plus grande passion que de plaire à nôtre Prince, & contribuer, autant qu'il me sera possible, à rendre ses sujets heureux, d'être toûjours de belle humeur auprés de vôtre ami, & ensin de vivre d'une manière si avantageuse pour ma reputation, que ceux qui ont medit de moi, s'en repentent,

# 574 Geschlechtsregister

die so übels von mir geredet haben, es bereuen und genothiget seyn sollen, zu sagen, daß ich im Grunde gut sey, und ausser der wenigen Leichtstanigket und Unbeständigkeit, die da machet daß ich leichte ausgebracht werde, die beste Freundum von der Welt seyn wurde.

XIV. Abhandlung.

Geschlechtsregister der Arbeit und der Wohllust.

Nachdem der Zimmel fich von seiner Frau Cibele völlig geschieden hatte, heprathete er die Moth wendigkeit, eine Sochter des Verhangniffes und Des Gluces. Ihr Bater hatte fie mit den Mufen und in der Gesellschaft der Poeten und Philosophen erziehen laffen. Gie hatte einen lebhaften und thatigen Beift, und fonnte leichte mas erfinden; und mar allezeit befchaftiget einigeneue Mittel auszusinnen, das mas fie unternahm, auszuführen. Weil fie aber weder Schonbeit noch Unnehmlichkeit, und am wenigsten Bermb. gen hatte, fo gefiel fie niemanden, und konnte feine Belegenheit finden, fich zu verheprathen. fen war fie den Musen zur Laft, welche die Unkoften ju ihrem Unterhalt nicht langer ertragen konnten, und bas Verhangnifi, ihren Bater, baten, fie von dies fer Sorge zu befreyen, es mochte auch geschehen wie es wollte. Diefes machte nun, daß er Luft bekam fie an feinen alten Freund den Simmel zu verheps rathen, welchen er ju überreden fuchete, bag er nach Dem

& qu'ils soient obligez d'avoüer que j'ay le fonds bon, & que sans un peu de legereté & d'inconstance, qui fait que je m'emporte facilement, je serois une amie sort à souhaiter.

### XIV.

## Genealogie du Travail Et de la Volupté.

e Ciel après sa separation de corps & de biens d'avec sa semme Cibelle, épousa la Necessité, fille du Destin & de la Fortune. Son pere le Destin l'avoit fait élever avec les Muses, & en la compagnie des Poëtes & des Philosophes. Elle étoit d'un esprit vis & agissant, facile en inventions, toûjours occupée à chercher quelques nouveaux moiens pour venir à bout de ce qu'elle entreprenoit: mais comme elle n'avoit ni beauté ni bonne grace, & encore moins de bien, elle ne plaisoit à personne, & ne pouvoit trouver de parti pour se marier. dant elle étoit beaucoup à charge aux Muses, qui ne pouvant plus suporter la dépense de son entretien, prierent de Destin son Pere, de les en delivrer, par quelque moien que ce fût: ce qui lui fit naître l'envie de la faire epouser à son ancien ami le Ciel, auquel il persuada qu'à l'âge qu'il avoit, & separé comme il étoit d'avec sa femme, sans apparence de se rejoindre jamais, il ne pouvoit mieux faire que de se marier à quelque honnete personne, qui eut soin de

# 576 der Arbeit und Wohlluft.

dem Alter darinn er war, und ben der Trennung die er mit seiner Frau vorgenommen hatte, ohne sich vermuthlich jemahls wieder mit ihr zu vereinigen, nicht besser thun konnte, als sich mit einer rechtschaffenen Perfon zu verheprathen, die Gorge vor ihn tragen murde. Sier ben nahm er Betegenheit,ihm feine Lochs ter anzubieten, und verficherte ihn daß fie geneigt mare alles ju thun, nur feine Bewogenheit ju verdies nen. Die Mothwendigfeit brachte es auch nach dem Rathe ihres Baters des Verhängniffes, durch ihren Behorsam und durch ihre Befalligkeit, Dabin, daß fie diesen guten Alten gewinnen konnte. wichtigste Urfache aber, um deren Willen er fich bierju am meisten entschloß, war diese, daß er überleges te, daß die ganze üble Haushaltung mischen ihm und Cibelen, durch den groffen Reichthum den fie por sich selbst hatte, war verursachet worden. fer hatte fie fo hochmuthig gemachet, daß fie ihn verachtete und glaubete fie brauchte feiner nicht; ja daß fie aar mit dem Pluto ein geheimes Verstandnif hatte. welches ihm gewaltig übel gefiel. Dabero hielt er davor, es wurde beffer gethan fenn, wenn er eine Derfon von guter Seburth heprahtete, Die Feine Mittel batte, und ihm deswegen ihr ganges Slucke danken mufte; und die von feinem andern Reichthum wufte, als den er ihr geben wurde, der zulänglich genug fenn wurde. fie ewig gluckfelig zu machen. Auf diefe Weife wure de die Benrath beschloffen, und der Zimmel nahm die Mothwendigkeit mit allen ihren Gutern zu feis ner Frau, die in nichts anders als in einem wachfamen Beifte, in Befälligkeit und Behorfam bestanden.

Aus dieser Heyrath ist die Tugend gekommen. Sie ließ von ihrer zartesten Jugend an eine bewundernswurdige Schönheit von sich hoffen. Da sie auch

lui, prenant de là occasion de lui offrir sa fille. & l'asseurant qu'elle étoit disposée à faire toutes choses pour meriter son affection: Comme en effet, la Necessité suivant le conseil du Destin son Pére, fit si bien par ses soumissions & par ses assiduitez, qu'elle sceut gagner ce bon vieillard; mais la plus forte confidération que le fit resoudre davantage à cette affaire, ce fut qu'il considéra, que tout le mauvais menage d'avec lui & Cibelle avoit été causé par les trop grandes richesses qu'elle possédoit de son propre, qui l'avoient renduë assez presomptueuse pour le mépriser, & pour croire qu'elle pouvoir se passer de lui, même d'avoir des commerces secrets avec Pluton, qui lui déplaifoient extrémement. Ainsi il fut persuadé qu'il seroit fort bien d'épouser une personne de naissance, qui n'aiant aucun bien, lui seroit obligée de toute sa fortune, & ne connoîtroit d'autres richesses que celles dont il lui feroit part, qui feroient plus que suffisantes pour la rendre éternellement heureuse. Ce mariage fut conclû de cette sorte, & le Ciel épousa la Necessité avec ses droits, qui n'étoient autres que son esprit vigilant, son assiduite & sa soumiffion.

De ce mariage est venue la vertu qui des sa plus tendre jeunesse donna des esperances d'une merveilteuse beauté; aussi quand elle sut grande, elle se sit admirer auch groß wurde, machete fie daß jedermann fie bes Alle olimpische Gotter wollten fie tennen; nichts defto weniger mar fie wegen ihres hohen Beis ftes und der groffen Freybeit die fie fich nahm, den Leuten alle ihre Fehler vorzuwerfen, an den Orten wo fie hinkam, nicht sonderlich angenehm. Ausser dies fem hatte ihre Mutter die Mothwendigkeit, ben der fie ftets war, ein fehr schuchternes und verzagtes Naturel, und war nicht viel gewohnet mit groffen Leuten umzugehen. Sie gieng allezeit fehr schlecht und nach der alten Mode gefleidet, daber kam es auch daß fie fich nicht unterstand die vornehmen Gotter zu befu-Alls ihnen nun diese Lebensart verdruflich chen. ward, besucheten fie febr oft die Dufen, Die Poeten, und die Philosophen, ihre alten Freunde, von denen fie beffer aufgenommen wurden. Gie geriethen daben auf ben Ginfall, wieder dahin zu gehen und bestandig ber ihnen zu bleiben. Dieses suchete auch die Mothwendigkeit ihrem Manne dem Simmel, so wohl vorzustellen, daß er es ihr um desto williger erlaubete, je meht er bedachte, daß die guten Eigenschaften feiner Soche ter der Tugend, gewiffermaaffen dazu dienen konnten, Die Rehler der Menschen zu verbesiern. Dachdem sie also auf den Parnaf zurücke gekommen maren, so lieffen ihnen die Mufen ein Zimmer anweisen ; da fic benn die Tugend bekannt machete, und alle Diejes nigen in Berwunderung fetete die fie feben konnten. Die Mufen thaten alles was ihnen moglich mar, die Berdienfte diefes neuen Baftes ju erheben, um fie in Anseben zu bringen, und etwan einen dazu zu bemegen daß er fich Muhe um fie gabe, aber es wollte fein Mensch darauf acht haben. Man wollte sie mohl feben und bewundern, ja fo gar gesteben daß fie bas grofte Recht von der Welt hatte, andere zu tadeln, aber kein einziger wollte fich mit ihr belaftigen, noch mit

admirer de tout le monde. Tous les Dieux de l'Olimpe vouloient la connoître: néanmoins comme elle étoit d'une humeur altière, se donnant une grande liberté de reprocher aux gens tous leurs défauts, elle n'étoit pas trop bien venuë dans les lieux où elle alloit: d'ailleurs sa mère la Necessité avec qui elle étoit presque tosijours, étoit de son naturel fort honteuse, & peu accoûtumée à hanter chez les Grands, toûjours fort simplement vêtuë & à la vicille mode, ce qui faisoit qu'elles n'osoient hanter les Dieux de qualité. Cette forte de vie leur étant devenue ennuieuse, elles alloient assez souvent voir les Muses, les Portes, & les Philosophes leurs anciens amis, de qui elles recevoient un meilleur accueil. Cela les fit penser à retourner demeurer avec eux pour toûjours. Ce que la Necessité fit trouver bon au Ciel son Mari, qui lui permit cette retraite d'autant plus volontiers, qu'il jugea que les bonnes qualitez de sa fille la Vertu pourroient servir de quelque chose pour corriger les hommes de leurs défauts. Etant ainsi retournées fur le Parnasse, les Muses leur y firent donner un logement, où la Vertu s'etant fait connoître elle s'y fit des admirateurs de tous ceux qui la purent voir. Les Muses saisoient tout ce qu'elles pouvoient, pour exalter le merite de leur nouvelle hôtesse, afin de lui donner de la reputation, & engager quelqu'un dans sa recherche, mais personne n'y vouloit entendre: on vouloit bien la voir & l'admirer, avouer même qu'elle avoit toute la raison du monde dans les reprimandes qu'elle faisoit, mais pas un ne s'en vouloit charger, ni s'allier pour toûjours avec une personne dont la manière de vivre étoit aussi extra-

ordi-

## der Arbeit und Wohlluft.

mit einer Perfon auf ewig verbinden, deren Lebenes art so aufferordentlich als die ihrige war. Auf solche Weise blieb fie lange Zeit zur Nachfrage, bis ends lich die Wiffenschaft, ein fluger und altlicher Mann, dem diefe ernfthafte und aufrichtige Bemuthes art nicht misfiel, um fie anhielt, und fie mit Bewillie gung ihrer Eltern, jum groften Bergnugen bes gangen

Varnaffes heprahtete.

Sie hatten nur einen einzigen Gohn, mit Namen der Bleif, der ihnen in der Aufferziehung, fo lange er noch jung mar, viele Muhe machete. Da er ein wenig erwuche, murde er arbeitfam und geschäftig, fo daß er allzeit etwas zu thun hatte. Als er einmahl mit einem wichtigen Werke beschäftiget war, welches ihm feine Mutter die Tugend anbefohlen hatte, sabe er die Vergeltung, eine Sochter der Verdienfte und der Dernunft, in die er fich unsterblich verliebt hatte. Sie war noch jung, besonders schon, und von einer febr liebenswurdigen Urt. Alle ihre Bandlungen mas ren fo naturlich, und ihre Weife fo einnehmend. daß fie jedermann liebete und haben wollte. Der Cleik welcher von fo viclen liebenswurdigen Gigenschaften war gerühret worden, entschloß sich alles zu thun fie zu benrathen; und da es ihr nicht an Liebhabern fehlete, fo fabe er mobi daß er in dem was er unternehmen wollte. viele Berge wurde zu überfteigen haben. Allein da ihm Die Schone ichon einige Berficherung gegeben hatte, daß er ihr nicht misfiel, so entschloß er sich alles ju versuchen, und wenn es auch noch so schwer ware: und nach unendlicher Muhe, nach vielem hin und wies der geben wurde auch endlich die Sache mit dem Verdienste und der Vernunft, als Eltern der Vergeltung, beschloffen; nachdem fie es genugfam überle get und die Eigenschaften ihrer Cochter und ihres Lieb. habers, nemlich die Liebe fo fie zu einander trugen. und

ordinaire que la sienne. Elle demeura de cette sorte long-tems à pourvoir, jusques à ce que le Sçavoir, homme sage & un peu agé, à qui cette humeur severe & véritable ne deplaisoit pas, la rechercha, & du consentement de ses pére & mére, l'epousa au grand contentement de tout le Parnasse.

Ils n'eurent qu'un fils, nommé Travail, qui leur fit assez de peine à elever dans sa jeunesse. Quand il fut grand, il devint d'une humeur agissante & laborieuse, n'étant jamais sans faire quelque chose. Un jour qu'il étoit occupé à un ouvrage de consequence, que sa mere la Vertu lui avoit commandé, il vit la Recompense, fille du Merite & de la Raison, dont il devint eperdument amoureux. C'etoit une jeune personne, d'une beauté singuliere, & d'une humeur tout à fait charmante : toutes ses actions étoient si naturelles, & son air si engageant, qu'il n'y avoit personne qui ne l'aimât & ne la voulût posséder. Le Travail qui fut touché de tant d'aimables qualitez, se resolut de faire toutes choses pour l'avoir en mariage : & comme elle ne manquoit pas d'amans, il jugea qu'il auroit beaucoup de traverses à surmonter dans le recherche qu'il vouloit entreprendre: mais la Belle lui aiant donné quelque asseurance qu'il ne lui deplaisoit pas, il se resolut d'essuier toutes sortes de difficultez: & de fait, après une infinité de peines, après beaucoup d'allées & de venuës, l'affaire fut concluë avec le Merite & la Raison, Pére & Mere de la Recompense, lesquelles après y avoir bien pensé & avoir examiné les qualitez de leur fille & de son amant, l'amour, reciproque qu'ils se portoient, les fatigues que le Travail avoit souffert avec DO 3

und die welche der gleiß mit fo vieler Bestandigkeit, Geduld und ftetem Unhalten getragen, geprufet batten, und fich die Tugend auch darein mengete, ihren Benfall gang willig dazu gaben. Gie muften fo gar daß diese Sache durch den Zimmel, den Große vater des Brautigams war beschlossen worden. der gleiß und die Belohnung schicketen sich auch in ver Chat fo mohl zusammen, daß man fagen konnte, fie waren eins vor das andere gebohren. Ihr Ches stand war auch durch das gute Berftandnis worinnen fie lebeten, vollkommen glucfelig. Denn der gleiß hatte por seine Frau, Diejenige Liebe welche er allezeit por sie gehabt, und war dahero beständig bemüht in ihrer Gesellschaft zu senn; fand auch kein grofferes Disvergnugen als wenn er fie nicht ofte genug fabe. Er glaubete nicht einmahl daß sie da ware, wenn er sie doch fabe. Seine Frau that auf ihrer Seite ein gleiches, und führes te allgeit eine fo vernünftige und wohl eingerichtete Les bensart, daß fie ihm niemahls Belegenheit jum Berdruß gab, und fich niemable an einem Orte wollte finden laffen wo ihr Mann nicht auch da mare.

Dieser Shestand war auch über dieses durch seine Fruidbarkeit glücklich; dennste zeugeten dren Kinder, zwo Söchter und einen Söhn. Der Sohn war der jüngste, und hieß Ruhe. Er war wohl gebildet, angenehm, schmeichelhast, überall wo er hin kam gerne gessehen. Seine edele Art und guten Sigenschaften macheten daß er von jedermann angesehen, hochgeschäket, und verlanget wurde, sonderlich von reichen Leuten. Er trug die Nase nicht so hoch und war nicht so großmuthig wie seine Schwestern; er gieng nur mit friedsertigen Leuten um, und die so wenig unternahmenals er selbst. Sein Vater war darüber ungehalten, und that sein möglichses ihn dahin zu bringen daß er mehr vornahm als er that. Allein er vermied sein

ne

fant d'affiduité, de patience & de perseverance, la Vertu s'en étant aussi melée, y donnerent volontiers leur consentement. Ils eurent meme avis que cette affaire avoit été resoluë par le Ciel, grand-Pére de l'époux : & en effet, le Travail & la Recompense etoient tellement bien assortis, que l'on pouvoit dire qu'ils étoient nez l'un pour l'autre : aussi leur mariage fut parfaitement heureux par la bonne intelligence où ils vécurent; car le Travail conservant pour la semme le même amour qu'il lui avoit toûjours porté, avoit de continuels empressemens pour être en sa compagnie, & n'avoit point de plus grand deplaisir que de ne la voir pas assez souvent; encore ne la croioitil pas où il la voioit. Sa femme n'en faisoit pas moins de son coté, gardant une conduite si reglée, & si judicieuse, qu'elle ne lui donna jamais aucune occasion de chagrin & ne voulut jamais se trouver en aucun lieu que son mari n'y fur austi.

Ce mariage fut encore heureux par sa fecondité; car il en sortit trois enfans, deux filles & un fils. fils qui étoit le cadet, s'appelloit le Repor: il étoit bien fait de sa personne, agréable, insinuant, bien venu par tout où il alloit: Sa noblesse & ses belles qualitez le faisoient considérer, estimer & desirer de tout le monde, & principalement des gens riches. Il n'avoit pas l'humeur si altière & si genereuse que ses soeurs; il ne hantoit que des personnes pacifiques & peu entreprenans comme lui. Son pere en etoit fache, & failoit tout son possible pour le rendre plus agissant qu'il n'étoit: mais il fuioit sa presence, parce qu'il le sollicitoit sans cesse de faire quelque chose, & ne lui donnoit aucun relâche; ce qui de-DO 4 vint

# 584 der Arbeitund Wohlluft.

ne Gegenwart, weil er ihm beständig anlag was ju thun, und ihm nicht die geringste Nuhestunde ließ. Das war Auhen unerträglich; er konnte seinen Batter der ihm so sehr entgegen war, nicht weiter ertragen, so gar daß er einen solchen Ekel vor ihm bekam, daß indem er sich mit der Faulheit verband, mit welcher er eine genaue Freundschaft geschlossen hatte, sie bende den Entschluß fasseten, ihm das Leben zu nehmen. Der Fleiß sein Bater, welcher sehr wachsam war, entdeckete diese Verschwerung bald, und nachdem er nicht mehr daran zweisten durste, jagete er diesen unartigen Sohn von sich, und wollte ihn niemals wieder vor sich sehen. Ruhe aber begab sich entweder aus Reue oder aus einer andern Ursache, zu den Leuten die sich dem Dienste der Sötter gewidmet hatten,

wo er beståndig geblieben ift.

Die zwo Tochter des gleiffes waren die Ehre und die Luft, bendes febr ichone Perfonen, mels che ihrer Mutter der Vergeltung völlig ahnlich fas ben, und zwar fo daß man diefelben ofte vor die Mutter felbst ansahe, und deswegen wurden sie auch von ihr fehr geliebet. Der fleift liebete fie auch einzig und allein, fo wohl wegen ihrer eigenen Borguge, als auch wegen der Hehnlichkeit, welche machete daß er fich feis ner erften Liebe erinnerte. Die Tochter thaten auf ihrer Seite ebenfalls was ihre Freundschaft verlangete, und verlieffen ihre Eltern fast niemals, fie moditen auch hingehen wo fie bin wollten, ben private Perfonen oder ben Pringen und Monarchen feyn. Gie waren auch fehr wohl aufgenommen, indem siesich ben ihnen fo wohl in Krieges als Friedensgeschaften ben den Schlachten und Berathschlagungen befans Es ist wahr, die Lust hatte nicht so hohe Ber danken als die Ehre, ihre Schwester; denn an ftatt daß die Ehre nur aufhohe Dinge gedachte, und nur

vint fellement insuportable au Repor, & son humeur ne pouvant souffrir davantage celle de son pére, qui lui étoit si fort opposée, il en conceut un tel depit, que s'etant joint avec la Paresse, avec laquelle il avoit noüé une étroite amitié, ils firent dessein ensemble de lui ôter la vie. Le Travail son Pére, vigilant comme il étoit, ne sut pas long tems sans découvrir cette conjuration; de quoi n'étant que trop assuré, il chassa ce sils denaturé d'aupres de lui, sans vouloir jamais le revoir: & le Repor touché de repentir, ou poussé par quelqu'autre motif, se retira chez des personnes devoiiées au service des dieux où il a toûjours demeuré.

Les deux filles du Travail étoient la Gloire & la Volupté, toutes deux fort belles personnes, ressemblant entierement à leur Mere la Recompense, & de telle forte, que souvent on les prenoit pour elle, ce qui faisoit qu'elle les aimoit beaucoup. Le Travail aussi les aimoit uniquement, tant pour leur propre merite, que pour cette ressemblance, qui le faisoit ressouvenir de ses premieres amours. Les filles de leur côte répondoient parfaitement à cette amitié, & ne quittoient presque jamais leur pére & mère, en quelque lieu qu'ils pussent aller, soit chez les particuliers, soit chez les Princes & Monarques, où ils étoient fort bien venus, se trouvant avec eux indifferemment aux affaires de la Paix, dans les batailles Il est vrai que la Volupté n'avoit & dans les conseils. pas le coeur si fier que la Gloire sa Soeur; car aulieu que la Gloire ne songeoit qu'à des choses élevées,

DO 5

&

mit groffen Leuten, oder mit folden die nur einen grof fen Beift haben, umgehen wollte, indem fie alle andere Dinge vielzu geringe hielt; fo fand hingegen die Luft an allen ein Beranugen, und liebete Die geringften Dinge fo viel als die wichtigsten; Leute von einem mittelmäffigen Berftande fo wohl als Diejenigen fo viel Berstand haben, die kleinen so wohl als die groß fen: fie liebkofete einem wie dem andern, und dadurch gewann fie aller Menschen Bergen. Und wie fie von Matur fehr neugierig war, fo that sie gerne vor sich eine kleine Reise zu Leuten die sie gerne ben sich in Gesellschft hatten: Nur daß fie nicht ben ihrem Bater und ihrer Schwester war, ben deren ernfthaften Besichten sie sich febr zwingen mufte. Rleinigkeiten waren ihrem guten Namen febr nachtheilia, indem es unmöglich warzu feben, bak eine fo schone Jungfer mit so vielen Leuten so vertraut umgienge, und doch nicht davon etwas zu reden. das ienide was ihr am allermeisten schaden konnte, war diefes, daß zu gleicher Zeit ein liederliches Maadchen welches der Luft einigermaffen abnlich fabe, aber fehr frech war, fich in den Ropf feste, eben dies fen Namen anzunehmen, damit fie defto leichter überall hinkommen konnte. Gie war eine Sochter des Miffiganges und der Liederlichkeit, nichtswurdis ger und hochst verachteter Leute. Weil sie weder Stand noch Ehre hatte, fo mengete fie fich ohne Unterfchied unter alle Leute, und führete ein fo gottlofes und liederliches Leben, daß man fie überall verlohren gab. Diefe Aebnlichkeit der Namen machete daß man der wahren und rechtmaffigen Luft alle Unordnungen der Falschen benlegte. Deswegen mufte fie fich ben ihrem Bater dem gleiß fehr rechtfertigen, der fich wie alle andere Leute ben diefer Alehnlichkeit betrog: Aber ihre Unfchuld in allen Dingen deren man fie beschuldige

& ne vouloit frequenter que les Grands, ou des gens de grand esprit, aiant beaucoup de mépris pour toute autre chose; la Volupté au contraire se plaisoit à tout, aimant autant les affaires de néant, que celles d'importance, les gens d'esprit mediocre, que ceux qui en ont beaucoup, les petits que les grands, caressant egalement un chacun, ce qui lui gagnoit le coeur de tout le monde: Et comme de son naturel elle étoit fort curieuse, elle se plaisoit à faire de petits voiages en son particulier chez des gens, qui étoient bien aises de l'avoir en leur compagnie, pourveu qu'elle ne fut point avec son Pére & sa Soeur, dont l'austerité leur donnoit trop de contrainte. Ces perites parties donnerent une grande atteinte à sa reputation, n'étant pas possible de voir une fille bien faite hanter si familierement avec tant de monde sans en parler: Mais ce qui pensa la ruiner entierement, ce fut, qu'en ce même tems une fille debauchée qui avoit quelque air du visage de la Volupté, mais beaucoup d'affêterie, se mit en l'esprit de prendre le même nom, pour se donner une plus facile entrée en toutes sortes de lieux. Elle étoit fille du Lossir & de la Debauche, gens de néant & du dernier mépris; & comme elle n'avoit ni naissance ni honneur, elle se méla indifferemment avec toute sorte de monde, menant une vie infame & si déreglée, qu'elle passoit pour une perduë. Cette ressemblance de noms fit qu'on attribuoit à la véritable Volupté tous les desordres de la fausse; & ce qui l'obligea d'avoir de grands eclaircissemens avec son pere le Travail, qui se trompoit comme tout le reste du monde à cette ressemblance: mais son innocence

pour.

## 588 der Arbeit und Wohllust.

te, machete daß sie sich mit einer grossen Zuversicht rechtfertigen konnte. Sie gab ihrem Vater zu versteshen, daß die meisten von denjenigen mit welchen sie umgieng, mehrentheils seine besten Freunde und Vorssahren waren; nehmlich die Tugend und das Wissen, und daß sie sonderlich von einer ganzen Gattung der Philosophen sehr hoch gehalten wurde, und kurz, daß sie nur mit Leuten umgienge, derer Sitten ich lich und ordentlich waren.



pour toutes les choses dont on l'accusoit, lui donnoit une grande assurance pour se justifier; elle sit connoître à son pére, que la plus part de ceux qu'elle hantoit le plus, étoient de ses meilleurs amis & de ses Ancêtres, la Vertu & le Sçavoir, & qu'elle étoit cherie de toute une Sectede Philosophes; & qu'en sin elle ne voioit que des gens dont les moeurs étoient louables & dans l'ordre,



I. Fabel.

## I. Fabel.

3 begab fich, daß ben anbrechendem Morgen zween Saushane jugleich mit ihren Suhnern aus ihren Sofen gelaffen wurden. Giner fabe den ans dern an, und fie konnten fich nicht entschlieffen ihre Stimmen zu erheben; bis endlich der eine von obne gefahr ju fich felber fam. Er fragete den andern, warum er halb traumend die Gaffe auf und nieder fliege, und an feinen Morgengruß gedachte. mufte ibn etliche mal fragen, che er fich erholete. Endlich antwortete er voller Ungeduld: Rimm es nicht übel mein lieber Nachbar; ich habe nicht Ache tung auf dich gegeben; es lieget mir was im Ropfe: Menn ich es dir erzehlete, weis ich gewiß du gabeft mir Benfall. Go fage doch dein Unliegen, bath ihn der andere; bu bift langft verfichert, daß ich dein verschwiegener Freund bin. Wohlan erklarete fich je ner; fo hore was mich in folches Nachdenken fetet. 3ch febe, Miranders Haushahn fommt den Lag et liche mabl in unfere Gaffe, und machet fich mit allen unfern Suhnern bekannt. Daben bleibt es nicht; fle muffen ihm fo ofte er locket, gehorfam fenn. Roms men wir dazu, fo ftellet er fich, als hatte er nichts gethan. Die armen Buhner ichutteln fich, bangen Die Ropfe, und eilen unter unferen Schuß ju toms men; allein die Lange bat Die Ferne. 3ch febe doch nicht wer ihm die Erlaubniß gegeben, mit unfern Buhnern fo frey um zu gehen. Bisher habe ich gefchwiegen, und mich gefürchtet, daß wo ich meinen billigen Gifer merten laffe, ihr mich auslachetet und mich vor eiferfüchtig hieltet. Es tft mir geftern noch ein besonderer Streich begegnet. Ich gebe vorge ftern

ftern abends mit meinen Suhnern ju Bette. 3ch war mude und zehlete nicht ob ich fie alle benfammen Als ich frube aus dem Saufe gebe, vermiffe ich die eine Senne. Es war nicht eben eine von den beften, und hat einen naturlichen Fehler, darum dache te ich fie mare des halben gurucke geblieben. In einer Stunde darauf tommt fie mit Miranders Sahn und feinen Suhnern. 3ch erftaunete nicht wenig, er aber gieng auf mich gu, gruffete mich freundlich, erzehlete mir mit vielen Umftanden, wie er fich meiner Bens ne angenommen, und diefe Racht besondere Borforge por fie getragen, und er brachte fie mir unverlebet wieder nach Saufe. Un ftatt daß ich ihm dans fen follte, gieng ich mit Stilleschweigen fort. ftern hat er fich wohl in Acht genommen gang ernft. haft ben meinen Suhnern vorben ju geben; bingegen ift meine Benne heute wieder nicht da, und nun will ich boch feben, ob er fie mir wieder nach Saufe bringet. Mein lieber Rachbar, fprach Diefer Darauf, barüber beklagen fich fast alle Sahne, daß fie ihre Suhner vor ihm nicht in Ordnung behalten tonnen; unterschiedliche haben mir gleiches Bertrauen davon gemachet; er hat eine überaus gute Art uns allerfeits ju liebtofen; und mennet ben feiner Freundschaft nichts anders, als das Auslesen unter unsern Suhnern zu haben. 3ch bin ihm zu liftig; denn so bald als ich ihn kommen febe, gebe ich mit meinen Suhnern fort. 3ch wollte feiner Benne rathen fich mit ihm in ein Befprache einzulaffen, ich hactete fie auf der Stelle todt. Rann ich ihm nicht fo gleich wenn er mir auf den Sals tommt, aus dem Wege geben, fo behalte ich ihn ftets in den Augen, und weiche ihm nicht von der Seite. Auf folche Beife muß er fich das Raschen vergeben laffen. meinen Grauel, wie er manden ansehnlichen Sahn mit

mit fehenden Alugen blind machet. Er weis auch volls kommen wo er ankommt, und kennet die Subner gar genau, die fich von einem fremden Sahn fo gerne als von dem ihrigen führen laffen. Bebet nur einmal Alcht wie listig er die Augen drehet, wo er einen un= bekannten Sahn mit seinen Suhnern antrifft; er bemachtiget sich zuvor des Hahns Bunft, ebe er auf die Buhner los geht, und fo fann der flugefte Sahn betrogen werden. Mein lieber Nachbar, fieng jener an, ift feine Mascheren so bekannt? Das habe ich nicht gewuft. Er hat ja feine eigene Subner, mas brauchet er denn auf folche Sinderlift zu denken, uns ehrliche Sahne ju betriegen? Konnten wir uns Denn nicht alle zusammen verschweren, ihm vor feine ungezogene Aufführung einen empfindlichen Streich zu fvielen? Wir wollen uns alle mit ihm zugleich berum beiffen, es tofte mas es wolle. Go viele mers den doch einen fo lufternen Sahn bestrafen konnen. Dein, mein Freund, antwortete Diefer, Das halte ich nicht vor gut gethan; er lachete uns noch aus. wo wir auf Bormurfe und Bankerenen dachten, und thate doch mas er wollte. Er ift argliftig und tuckifch, und wurde sich dovvelt an uns rachen. 3ch weis gewiß, er wurde die empfindlichsten Lasterungen auf uns bringen; wir haben ja Rache genug daß er mit feiner Lebensart gar fehr bekannt ift. Mein Rath ware diefer : Sabet auf eure Buhner ein machfames Auge, wie ich auf die Meinigen, und entziehet fie feinem Umgange ganglich.

Merket ihr wohllustigen und treulosen Manner, daß eure Frechheit noch weit mehr in die Augen fällt, als eines solchen elenden Sahnes Lusternheit. Ihr verheyrathet euch vielmals bloß aus der Absüch, mit eurer Frauen Gelde euch zu ergehen, ohne sie

ju lieben. Ihr sehet nicht auf das Ansehen und den Werth eurer Gatten; ihr glaubet, es ift genug wenn fie nur den Ramen von euch zu fuhren gewurdiget wird. Elende Geelen, Die ihr gleich ben Trunfenen in Schlaf und Sicherheit lieget! Euer freches Huge trachtet nach nichts als nach dem Genug anderer Beiber; eure unverschamten Lipven fprechen der gangen vernunftigen Welt Sohn; furg, ihrbleibet benienigen nur gewogen, welche mit euch von einerlen Befchmack und Mennung find. Eure verdammlichen Sandlungen, ju welchen ihr Ginoden und entlegene Bimmer fuchet, tonnen boch nicht verborgen bleiben. Ihr werdet durch eure ungezogene Aufführung fo idcherlich vor der Welt, als jener Sahn. Alle eure Wiffenschaft, Unsehen, Werstand und Geschickliche feit wird von eurer lafterhaften Bemutheneraung perdunkelt, und jeder Tugendhafter verabscheuet eus ren Umgang. Gure frepe Bunge benimmt uns nicht die mahre Einficht eures haflichen Wandels. Was wird euch endlich jum Angedenken eures in der Jus gend geführeten unordentlichen Lebens? Ein bebendes Berge, ein von Wohlluft verberbeter und verfallener Leib, und mas das argfte ift, euer Bewiffen bleibet ein unruhiger Beuge ber juruckegelegeten Jahre. 2018bann wiffet ihr weber aus noch ein, bis fich nach vies len elenden Rachten noch endlich der Sod eurer erbarmet, und Die Jammerftunden verfurget. tann man euch anders auf euren Leichenstein Schreis ben als diefes: Rur, wenn ein Menfch in der Wurde ift, und hat teinen Verstand, fo fahret er dabin wie ein Bieh.

II. Fabel.

## II. Jabel.

Fin wißiger und abgerichteter Staar erhielt bie Rrepheit nicht allein aus einem Zimmer in bas andere, fondern auch im Saufe und auf den Sofe Einsmals gerieth er über bas berum ju geben. Schnattern der Banfe in besonderes Machdenken. Er fann bin und ber, und fonnte in ihrer Stimme nichts vernehmliches und wohlanftandiges finden. Es fiel ihm ein, daß man aus feiner foungangbaren Bunge und feinem rauben Salfe einen fo angenehe men Klang und eine fo fertige Sprache habe eramingen konnen; und gedachte daben: 3ft es moglich gewesen, deine Stimme zu andern, warum follte man die Banfe in ber Unannehmlichket und Ginfalt laffen? Daber bemubete er fich, mit benfelben in oftern und genauern Umgang ju fommen; er gieng deswegen ben aller Gelegenheit an ihrer Seite. Go bald fie ihn erblicketen, ftrecketen fie die Salfe in die Hohe, und schrien unter einander, daß ihm die Oh-ren weh thaten. Eine einzige blieb in einer bestandigen Stille, und fabe den Staar unverwandt an, ohne fich etwas ftoren ju laffen. Diefes merkete der Staar, und bemuhete fich die aufmerkfame Bans, von den andern ab, und mit fich in ein Ge sprache zu bringen. Go dumm als man sonst eine Bans beschreibet, zeigete boch biefe noch mas lebhaf Denn als einsmals ber Staar an dem Zaune stand, und alles was er wuste, nach einander plauderte, merkete die Bans auf alle Worte. Das gefiel dem Staar; deswegen bemubete er fich etliche Lage, die Bans auf folche Weise an sich zu locken. Es fügete fich endlich, als man die Banfe auf ihre Weide trieb, daß diese einige jurucke geblieben mar. Diese

Diese Belegenheit war eine der gewunschteften vor ben Staar; er machete fich daher naber ju ihr, und bat fie fich nicht vor ihm zu scheuen, er mare ihr guter Freund, und hatte recht viel mit ihr zu iprechen, bas ju ihrem Dugen gereichen wurde. Die Bane ftand auf, flatterte mit den Flugeln, und fetete fich naher ju bem Staar. 2116 er ihre Zufriedenheit gemahr ward, fieng er folgendergestalt an zu reden. liebe Bans, ich beflage dich, baf nicht allein fo viel Geflugel, auch fo viele vierfuffige Thiere, fondern feil ft Der Mensch deine Bestalt und Stimme verabscheuen. Wo die lettern ja noch einigen Befallen an bir fine ben, fo muft du es mit bem Leben bezahlen. Mare es denn nicht möglich, daß du andere Arten und Sitten annahmeft, Damit nicht fo viele Ercaturen ver Deinen Umgang Efel bezeigeten? Wenn man dich noch fowohl maftet, und dadurch bein Unfeben verbeffert; fo bringest du weiter nichts davon, als bag bu bir ben Damen einer ichonen fetten Bans verdienet baft; bingegen wenn bu dich bestreben murbeft, nicht fo bumm in den Lag hinein zu ichreven, und zu ichnattern, nicht mehr nach dem Wetter ju schiefen, nicht mehr fo wackelnd und gemeine Buf und Huften ju tragen, fo wurdeft du ein gang anderes Unfeben erhalten, und der Rame einer dummen Gans murde ganglich Die Bans borete dem Graar aufmerts megfallen. fam und gelaffen ju; fie gab ihm ihre Begierde Lehre anzunehmen merklich zu verstehen, dankete Daben nicht allein vor die Regeln fo er ihr gegeben, fondern ersuchete ihn auch, sie ferner zu unterrichten, mie fie fich verhalten follte, die ihr unanftandigen Sitten ab und hingegen mohlanftandige amuge. wohnen, und versprach, sich feine Dube dauren gu taffen, in allem feiner Worschrift zu folgen. Wie erfreut und vergnügt mar nicht der Staar, über den fcbb. D'D 2

schonen Entschluß der Bans. Er bemubete fich ihr folgendes bengubringen; sie sollte sich mit folchen Thieren, und Beflugel bekannt machen, die fich durch ihre Rlugheit und Unnehmlichkeit, bereits in groffes Unfeben ben der Welt gefetet; wurde fie hier und Dar Bekanntichaft erhalten haben, fo follte fie ans fanglich in den Gefellschaften nicht viel reden, aber Destomehr boren, bis fie durch Lange der Zeit eine Einficht in die Sandlungen Scharffuniger Gefchovfe betame. Fande fie was anftandiges an bem und jenen, follte fie fich beftreben, dergleichen Sitten an fich ju nehmen ; fande fie etwas lafterhaftes, und unanstandiges, fo mufte fie alfobald einen Abichen por folden Sandlungen bezeigen, und fich wohl vorfeben, niemals jur Ungeit zu fchnattern. Die Gans wufte ihre Dankbegierde in Worten nicht genugfam darzuthun, und verfprach, dem Staar Die erfinns lichite Erkenntlichkeit davor ju bezeigen, und fo fchies den fie, mit der genommenen Abrede von einander, in furgem ihre Busammenkunft wieder auf Diesem Plate anzustellen. Die Bans faumete nicht, alle Belegenheit in Acht zunehmen, mit flugen Bogeln in Bekanntschaft ju kommen, es gluckete Derfelben auch nach Wunfch; denn als nach einiger Zeit der Staar fich an dem bestimmten Ort einftellete. staunete er nicht wenig uber Die ausnehmende Ders anderung der Bans. Gie fragete den Staar, ober fande, daß fie fich in etwas geandert hatte, und ob fie fich Soffnung machen fonnte, bereinften por vielen von ihrem Befchlechte den Borgug zu erhalten? Der Staar gab ihr die aufrichtige Berficherung, wenn fie fich forthin bestrebete, fich mit folchem Gifer Lugenden und Sitten anzugewöhnen, wie bishero geschehen mare, murde ihr Werth auch auffer ihrem Beschiechte die Bergen an sich gieben. Die Gaus besci

bezeigete bem Staar ihr Misvergnugen, daß fie vor feinen guten Rath und feine vernünftige Unterweis fung zwar gerne dankbar feyn wollte; allein fie konnte Die Mittel dazu noch nicht aussinnen. Der Staar bat sie auf das freundlichste, sie sollte fich deswegen beruhigen; er hatte Bortheil genug gezogen, wenn man überall in der Begend fagen murde, daß er den Grund geleget hatte, ihre fonft unangenehmen und einfaltigen Gitten zu verbeffern. Gie follte fich weis ter um nichts bekummern, als burch tagliche lebung an auten Eigenschaften jugunehmen. Gie mochte fich aber daben mohl vorfeben, niemals von fich felbft ju glauben, als ob fie nicht mehr nothig hatte, ihren Berftand ju fcharfen. Denn Diefes bliebe eine mabre und ausgemachte Regel, teine erschaffene Creatur fonnte fo flug werben, daß fie nicht Urfache hatte, bis auf den letten Lag ihres lebens fich um Tugend und wohlanftandige Sitten zu bemuben. Die Gans verfprach, feinen Lehren als einem Befege nach ju leben; fie nahm mit der gartlichften Freundschaft Abschied, und fuhr fort, sowohl ihres gleichen, als viele andere Busammentunfte zu unterhalten. Dach Berflieffung einiger Jahre fam fie in Bekanntichaft mit einem Luchs. Gie fand nicht geringes Bergnügen in feinem Umgange; fo gar baß fie baruber alle Gitten und Eigenschaften verlohr. Was fie in vielen Jahren mit groffer Dube von Ginficht erlanget, das mar in wenig Monaten ohne Rachdenken in die vorige Emfalt verwandelt. Der Luchs schmeichelte ihr fo viel mit ihrem Berftande und artigen Sitten, Daß er nicht laugnen konnte, aus aufrichtigem Bergen gu gefteben, fie mare feiner Liebe und Unterhaltung vollkommen wurdig. Er fuhr fort, ben taglichem Zufpruch ber Bans ju liebkofen, baffie die verständigfte, angenehmfie, redlichste und liebenswurdigfte Bans DD 3 más mare, und er konnte ohne ihren Umgang nicht leben. Der Bans gefielen die Lobeserhebungen, und Erflarungen vor ihre Eigenschaften sowohl, daß fie ohne weitere Ueberlegung fich an den finnreichen Euchs ergab, und fich ganglich nach feiner Reigung richtete. Gie vergaß der treuen Lehren fo ihr der redliche Staar gegeben, und wurde frech, verliebt, unbe-Scheiden, und jedem den sie kannte, im Umgang uns Satte fie por diefem in ihrer Dumbeit angenehm. in den Sag hinein geschnattert, so geschahe es ibo weit mehr; Denn fie Dunkete fich keine einfaltige Bans ju fenn, weil ber verliebte Luchs ihre abgeschmackten Besprache por finnreich und flug aus-Eine ihrer groften Uebereilungen geschahe ben Der Spotteren, Die fie mit dem Luchs über des Staars wohlmennenden Rath trieb. Der Staar mard den Berfall von den Sandlungen der Bans gewahr, und trat ihr immer in den Weg, in der Mepnung mit ibr ein Gespräche anzufangen. Gie benahm ihm aber, fo viel als moglich, alle Belegenheit, und fahe ibn kaum über die Achsel an. Es fügete fich boch einmal daß fie einander in einem schmalen 2Beg begegneten; als fie nicht ausweichen tonnte, fragete fie der Staar, marum fie fo vor feinem Bufpruch flobe? Er muste fich über die jahlinge Beranderung und ihre aufgebrachte Minen wundern; er konnte fic nicht besinnen daß er fie jemals beleidiget hatte; er wifte fich noch wohlzu erinnern wie fie voller Dankbegierde vor seine Ermahnungen und feinen Unterricht an feiner Geite gefeffen. Die Bans übergieng feine Unrede mit Stilleschweigen; er aber fuhr fort, fie auf das gartlichste ju bitten, den genauen Umgang mit dem lufternen Luchs ju meiden; fie wurde fich burch seine Bekanntschaft vieles Aufsehen machen; es schiene, des Luchses verpflichteten Gesprache mur-Den

den ibo von ihr aufmerksamer angenommen als vor Dem feine grundlichen, erbautichen und nutlichen Lehren; es gienge ihm überaus nabe, mas er in fo langer Beit gebauet, von dem Luchs auf einen Streich niebergeriffen zu feben. Die Bans nahm den Borwurf febr übel, fie fieng an nicht wenig ju schnattern, und drobet dem Staar, wo er fich funftig um ihre Aufführung und Lebensart bekummern wurde, wollte fie fich fcon gu rachen wiffen. Der Staar gieng, ohne Abschied zu nehmen, feines Beges fort. Die Bans hatte einmal einen bittern Saf auf ihn geworfen, daß er ihr verübelte, mit dem Luchs umzugeben, und glaubete, er bemuhete fich, ihren Lebenswandel, und verderbte Sitten in aller Welt Augentacherlich, und bekannt ju machen; deswegen ward fie aufgebracht, und der gute Staar betam, fatt des Dantes, Die boshaftigften Berfolgungen jur Belohnung; ja fo gar murde der Luchs auch auf das aufferfte entruftet, indem er glaubete, Der Staar suchete Die Ruhlung feiner blinden Begierden ju ftoren, und die Bans auf andere Mennung zubringen.

Es ware zu wunschen, daß man unter dem weiblichen Geschlechte nicht eben dergleichen verwerfliche Ereaturen antrafe. Anfanglich nehmen sie in ihrer einfaltigen Jugend zu dem und jenen Freunde Zuflucht, daß er ihre unbesebten Sitten verbessern, und sie zu einem vernunftigen und angenehmen Mitgliede menschlicher Gesellschaft zubereiten solle. Zener erbarmet sich der Aufrichtigkeit eines solchen armseligen Geschöpfes, und lässet es an treuem Rath und Unterricht nicht ermangeln. Mann erkennet seine Bemühungen einige Zeit mit gehörigem Danke; allein die Selbstliebe lässet die meisten Menschen nicht lange ben nüchterner Vernunft; sie dunken sich in kurgem felbst fo flug zu feyn, als immer mehr ihrer Leh. rer gewesen, Der fie ju einiger Einsicht gebracht bat. Budem wenn fich ein Balan findet, Der wie jener Luchs, nichts als Lobeserhebungen, und gartliche Bervflichtungen vorbringet, fo vergeffen fie Lugend, Sitten und reifliche Ueberlegungen. Suchet fie der jenige von dem fie fouft Lebre angenommen, von dergleichen Uebereilungen abzuhalten, fo begegnen fie ihm fo unbefcheiden als die Bans dem Staar. Es mangelt auch nicht an dem Borurtheile, daß eine folde verliebte Domphe eine falfche Einbildung faffet, als untersuchete der andere alle ihre Sandlungen, und bemühete fich, fie in allen Gefellschaften bekannt und lacherlich zu machen; fie befinnet fich ben ber Einbildung nicht, daß fie fich felbit in Befellichaft tw gendhaft aufzuführen vergeffe, und baf biefes bas grofte Aufsehen verurfache. Ihr Liebhaber hat mit ihr gleiche Bemutheneigung, und ift Daber, wie jener Luchs mit aufgebracht. Man laffet alfo wie der Staar, dergleichen tollfühne und undankbare Der fonen in ihren ungezogenen Sitten ungetadelt. Die gute Meynung, fo man ihre unbelebte Art ju verbeffern gehabt, nur auf eine furze Zeit und ohne Die gehörige Erkenntlichkeit angenommen worden, fo muß man mit dem weisen Lehrer denfen : es, wenn man den Rarren in einem Morfel ftieffe? Er lieffe doch nicht von feiner Marrheit.

### III. Fabel.

Imo muntere und ansehnliche Kaken, begegnten einander von ohngefehr um Mitternacht. Et hatte sie gleiche Schickung betroffen. Maug und Walpe

Malpe waren aus ihren Saufern verschloffeng es erzählete eine der andern wie es zugegangen, daß fie fich verspatet. Die erftere fagete : 3ch habe auf eine Maus hinter der hausthure gelauret, und als ich mich ihrer fait ganglich bemachtiget hatte, fprang fie. auf die Baffe mir aus den Maule hinaus. 3ch war in der erften Sige, und eilete ihr mit fchnellen Schritten nach. Indem machete mir der Diener : das Haus vor der Rafezu. Was follte ich machen? Es giengen noch viele hunde auf der Baffe; ich froch unter die Schleuse, faum hatte ich mich verfectet, fo kam mir eine fette und wohlgebildete Ratte mit ernsthaften Schritten entgegen. . 3ch betrachtete fie genau; mir duntte, ich wurde mir viele Geduld und Muhe geben muffen, ehe ich fie übermaltigte; Deffen ungeachtet behielten die naturlichen Begietden Die Oberhand. Ich nahete mich berfelben; fand aber keinen geringen Begenstand. Gifer und Berlangen hatten mich gam auffer Odem und Krafte gefett; weil fie fich nun wehrete ließ ich fie laufen. Dein lieber-Maug, fagte Walpe, das halte ich dir febr vorübel; fo nabe tomme mir feine, es tofte was es wolle, ich muß ihrer theilhaft werden. Daß ich hier vor der Thure fite, und nicht ins Saus kommen kann, ift meine Schuld nicht. 3ch rieche feit etlichen Lagen gemaftete und gut gefutterte Maufe in diefem Saufe ; folche Braten laffe ich mir nicht leicht entgehen. 3ch machete mich ben Zeiten auf die Gaffe, in Meynung desto eher wieder nach Sause zu kommen. Ich habe mich aber ebenfalls betrogen, indem ichon vor einer Stunde alle Leute im Saufe zu Bette gegangen find. Was schadet es? Ich will lauren. Aber weist du wohl, mein lieber Maus, fuhr Walpe fort, woran mir am meiften gelegen ift? Was ich mir ver-Diene und ju Ruge mache, muß meines guten Freun-Dp 5 Des

des Frau Riepelchen mit genieffen. Es follte mit feid fenn, wo ich einen Bortheil erhielte, und dem auten Thierchen nicht ben groften Theil bavon gabe. 3ch effe mich nicht eher fatt bis ich weis baf fie ihren Sunger gestillet, und fange ich nur erft bie fcmacts baren Mauschen, wie will ich Rievelgen futtern? Menn es ihr nur fchmecket, will ich gerne hungerig davon gehn. Schweig Walpe, fagete Maus, bu weist nicht was du willft. Ich nahme mir die Dius be ju hungern, wenn fich andere an meinen Biffen fatt freffen wollten. Du daureft mich mit beinem Go viele Mube muß mich mein guten Bemuthe. Fang nicht foften. Ich febe woich ankommen fann. Die Maufe mogen fich in einem vornehmen, oder geringen Saufe aufhalten, wenn fie nur nicht vor mir laufen, und mich verabscheuen, warteich es ab: Sie kommen mir bftere nabe ans Maul gelaufen. Da ware ich ju schelten wo ich fie nicht feste hielte. Das find Voffen, fuhr Maus fort, man muß tein Roftverachter fenn; man nimmt es wie es vors Maul Ift eine Maus fett und fchmackbar oder unschmackbar, das schadet nicht; genug wenn ich Mer wollte meine Luft finde diefelbe zu verzehren. fo etel fenn, und fo viele Untoften auf ein foldes Berichte wenden; es ift ja nicht fo rar; man findet es in allen Saufern in der Stadt, und auf dem gans Verzeihe mir mein lieber Mauz, fprach Walpe, an beiner Safel mag ich tein Gaft fenn; mir daus ren feine Roften, hingegen weis ich auch, was ich an meines Freundes Riepelchen habe; fie wird leicht feinen andern Rater wie mich ansehen. Du betrügeft dich fehr, fiel ihm Maug ins Wort, lag ihr andere fo viel anbiethen als du ben ihr verthan haft, und noch verthuft, ich zweifele daß du fie alleine behaltft. Reichen

Reichen beine Rrafte nicht zu fie zu unterhalten, wird fie fich bald einen vermogendern und ansehnlichern unter unferer Gefellichaft auslesen. Das tann fie thun, fprach Walve, und follte ich mich um ihrent wegen gang aufgehren, so bleibet mir doch noch das Schone Andenken. Indem er noch fo fprach, offnete fich das Saus, und Walpe gieng feinem Maufes fang nach. Maus fuchete gleichfals bas Saus wo er bergefommen mar. Wider fein Vermuthen bes gegneten ihm unterschiedene Daufe, und lieffen fich freywillig von ihm todt beiffen. Die vergnugt verzehrte er dies Morgenbrodt! Und schäpete fich glucks lich, daß ihm eine fo gut als die andere schmeckete. Eben so denken die wohllustigen Mannsbilder, die fich beständig nach fremder Rost sehnen. Gie feben alles Frauenzimmer mit entzundeten Augen an, und wissen diejenigen bald zu unterscheiden, die ihren füsternen Begierden entgegen kommen; andere verzehren mit ihnen haus und hof und alles was fie von Bermogen besigen. Bor bergleichen Rafchern ift des Nachbars und besten Freundes Beib nicht sicher. Denn sie laffen fich alles koften, eine folche schlechte Frau ju ertaufen. Diejenigen findibie verachtlichften, die vollende fein Unfeben der Perfon haben, und denen die Frau oder die Magd, Die fcon. fte oder die haflichfte ju Stillung ihrer unordentlis chen Begierden tauget, und benen ein ftinkender Wiedehopf fo angenehm ift, als eine wohlriechende Biefentage.

IV. Jabel,

#### Wierte Fabel.

# IV. Fabel.

(5 gieng ein Storch mit gesetten und fteifen Schritten die Wiefe auf und nieder. Bald begegnete ihm ein Frofch, bald eine Rrote, und Schlan-Alles diefes dienete, feinen Sunger ju ftillen. Er saumete nicht eine schmackbare Dabigeit zu balten, und als er sich fast gang gesättiget hatte, trat er an das Ufer eines vorben flieffenden Maffers; er fverrete den Schnabel auf, flapperte und trug alles was moglich war, ju feiner Bequemlichkeit ben. Er war eben im Begriff, etwas vor feine Stordinn mit nach Sause zu nehmen. Indem aber vernahm er ein Beraufche, und fonnte fich nicht entfinnen, was vor ein Beflügel fich in der Begend aufhielte. Er fabe fich mit groffer Aufmerkfamkeit auf allen Seiten um, und ward gewahr daß ein Schwaan auf die Begend ber geschwommen fam. benfelben mit aller Chrerbietung, und frageteihn mo er fo eilig bin wollte. Der Schwaan war nicht eben aufgeraumt, fich mit dem Storch in ein Befprache ein zu laffen, und bankete demfelben mit Stillefchweis Der Storch argerte fich nicht wenig über die aufgeblasene Mine des Schwaanes; doch nahm er fich die Beduld an dem Ufer ju warten, bis er wie der jurude fam. Go bald er ihn ins Befichte bes tam, redete er ihn folgender maaffen an: Mein wehrter Schwaan, dir zu gefallen ftebe ich noch auf Diesem Plat, ich beluftige mich an deiner Schonheit, und deinem reinen Schwaanengefang; ich wollte dich wohl bitten mir einigen Unterricht zu geben, damit ich fünftig das unangenehme Rlappern unterlaffen mochte. Der Schwaan lachete über den Ginfall Des

Des Storches, und gabihm ju überlegen, mas er vor einen fcblechten Wechsel treffen marbe, wenn er feis ne Stimme annahme, indem fein Singen ein gewisser Borbothe feines Lodes mare. Budem bezeigete das weibliche Befchlechte fo viele Dochachtung por fein Rlappern, daß fie ben dem Berlufte nicht gu troften fenn murben. Dicht allein Die Weiber. fondern fo gar Die Rinder maren in der Ginbildung, als ob er ihnen ben groften Bortheil brachte. Storch jog ein Bein um bas andere in die Sibbe. und gwang fich, feine Unruhe zu verbergen, unterließ aber doch nicht, fein befcheidenes Bittengu verdops peln, indem er fortfuhr bem Schwaan feine angenehmen Gigenschaften porgustellen. Er führete ibm ju Bemuthe, wie boch und werth die Dichter alter und neuer Zeiten ibn hielten; er wollte fich bestreben, in gleiches Unfehn zu tommen, und feinen Sals gewiß nach feiner Stimme gewohnen. Er fonnte nicht laugnen, das weibliche Beschlechte machete fich viel mit ihm zu thun; Allein das fahe er vor feine mabre Chre an; und es mare viel Beffugel, bas ibn auslachete, daß er fich blog um der Weiber Sandlungen bekummerte. Dem Schwaan gefiel endlich die gute Ginficht des Storches; er troftete ihn in aller Freundlichkeit, mit der Berficherung alle Lage bier vorben gu fommen, und ihm Unterricht gu geben. Er fagete ibm aber jum poraus, er murde es ju feiner besondern Bollkommenheit bringen, weil er ichon zu alt mare. Es mare eine gang eigene Runft die man bey nabe gang alleine abwarten mufte. Die Luft fo er darzu bezeigete, murde ihn gmar antreiben, einigen Bortheil zu rieben; allein wenn er fich nicht des Klapperns ganglich enthalten tonnte, fo murde er es nicht hoch bringen. Der Storch versprach, so wenig als möglich, sich vor das weibliche'Beschlechte

schlechte kunftig zu bemühen, und so machete ber Schwaan den Anfang, dem Storch Unterricht zu geben. Es gieng darüber eine Zeit hin; der Storch nahm in seinem Lernen eben nicht besonders zu, der Schwaan ward endlich ungeduldig, und kundigte dem Storch die Lehrstunden auf, vermaß sich daben hoch und theuer es wurde ein gelehrter Mischmasch mit seiner Wissenschaft bleiben; er sollte ihm folgen, und kunstig, wie vorher das weibliche Geschlechte und ihre Kinder mit seinem klappern belustigen. Der Storch nahm den Vorwurf mit einer spöttischen Mine auf, und gieng, ohne von dem Schwaan Absschied zu nehmen davon, schwang sich in die Höhe, und klapperte auf seinem Reste.

Diefer Storch kommt mir nicht anders vor, als ein Gelehrter der fich in ein Chrenammt dringet. da er doch weder Ginficht noch Wiffenschaft, noch grundliche Beurtheilungefraft, Demfelben vorzustes Die will jum Erempel einer Der fich ben, befiget. niemals um die geringfte Ginficht in die Dichtfunit bekummert bat, von derfelben ein fcharffinniges Urtheil fallen konnen? Es wird zwar von ihm erfordert. allein fein Unvermogen zeiget fich leider, vielmahle, ben mehr als einer Gelegenheit; und er ift eben fo auslachenswurdig ale der Storch, der da glaubete. Den Schwaanengefang um ein leichtes zu erlernen. Das mahre von bem falfchen ju unterscheiden, lere net fich nicht fo bald, als leichte man durch groffe und angesehene Somer die Chrenftellen erlanget. Der Schwaan gab dem Storch ju überlegen, er hatte fich in feinem Leben um nichts als fein Klappern bes fummert, Weiber und Rinder Damit ju beluftigen, und nun wollte er boch auf einmal die Runft lernen. Das ift eben fo als wenn ein Gelehrter bloß auf Die Ebren

Chrenftelle' und Einkunfte fiehet, er ertbeget aber nicht, daß er fich in feiner besten Jugend um nichts als weibischen Zeitvertreib bekummert hat. er doch damals einigen Grund in den Wiffenschaften geleget, judem ba er noch nicht versichert gemefen, ju welchem Chrenammte ihn das blinde Blude rufen murde! Wenn hernach die besten Jahre vorben find, fo mill ein folcher Gelehrter, wie ber Storch, Die alten und unangenehmen Lage, erftlich nublich und jur Erlernung guter Biffenschaften auwenden. fchicket fich aber eben fo wenig mit ihm, als mit bem Die Rrafte des Gemuthes und leibes nehmen taglich mehr ab. Bas will ein folder ans febnlicher Mann machen ? Er urtheifet nach feinem blinden Ginfall, und unterhalt feine vorigen Gefells Schaften die ihm fonft moblgefallen haben. Denenjenigen tommt es am meiften ju ftatten, welche diefen ungelehrten Belehrten überfehen ; und vielmals Die empfindlichsten Schmabschriften auf andere bem Drucker einhandigen wollen. Der Belehrte verifes bet es nicht, und ber andere hat seine heimtudischen Einfalle anders nicht ans Licht zu bringen fich ge-Wie tonnte ihm eine fconere Belegenheit tommen ? D! Diefe verfaume ein Argliftiger ben einem folden fo genannten Belehrten ja nicht.

#### V. Fabel.

Gin Cichhornchen beluftigte fich einsmals auf den Zweigen einer Ciche, mit hin und her springen. Es spielete mit den Blattern, vielleicht etwas zu seiner Nahrung zu suchen. Der Stamm dieses Baumes war start, und seine Beste breiteten sich sehr

## 608 Fünfte Fabel.

febr aus. Es hatten die Bienen in eben Diefen Baum ihren Bonig getragen; ein hungeriger Bar gieng vorben, und murde des Sonigs gewahr. Dem er die Lake ausstreckete, etwas von der fuffen Soft ju genieffen , fieng Das Fleine: Dagchen an ju bupfen. Der Bar jog fich jurucke, und betrachtete ben Baum bis auf den oberiten Givfel; endlich ward ser das kleine Shierchen gewahr. Raum daß er daffelbe ins Gefichte befommen, fieng er an gu brummen, und drobete bem Cichhorn, wo es nicht ftille fiten wurde, wollte er den gangen Baum umreiffen. Das Cichhorn tehrete fich an nichts, und fprach: Mein guter Bar, ich habe mir niemable Die Dube genommen, dich ben beiner Bonignafcheren ju tho-Warum macheft du Dich an den Baum, den ich zu meiner Luft ausersehen habe? Der Baum ift - vor mich und ich weiche nicht ein Blat gurucke. Der Bar erklarete fich, es mare ihm nurum den Sonig gu Das Maschen fiel dem Bar ins Wort, und fagete: Wohlan, ber Baum foll uns entfcheiden, welcher von uns benden den groften Bortheil von feiner Mahrung und Anmuth haben foll. Der Baum neigete alfobald die Aleite alle nach dem Gichborn, und durch eine heftige Erschutterung fiel der Honig in die Sohle des Baumes. Da ftand der Bar voller Grimm und Wuth, und mufte fich fchamen, daß er fich gegen das Gidhorn und den Baum bloß gegeben. Diefes aber hupfete und war voller Freuden, daß es noch ferner unter dem Schatten feiner Zweige fich beluftigen konnte. Diese Begebenheit gleichet zween Liebhabern, welche fich zugleich ben einem Frauenzimmer einzuschmeicheln fuchen. Der eine ift bescheiden, und laffet fich an ein und andes rer Bezeigung der Gewogenheit genfigen ; der andere hat feine Absichten vielleicht wider den Wohlstand genom=

genommen. Kommt er nicht zu seinem unüberlegten Zweck, so mochte er gerne den andern aus dem Wege schaffen, um diese susse Rassen desto ungestörter zu geniessen. Allein er besinnet sich nicht, daß das Frauenzimmer die Hauptperson in dem Spiele ist, welcher so wohl als dem Baum ,erlaubet bleibet, ihre Neigung dem einen mehr als dem andern zu schen, ohne sich an das Brummen eines misvergnugsten Liebhabers zu kehren.

#### VI. Fabel.

as muntere Ragdborn ermahnete Rafeweisen, den aufgeweckten Jagerhund, feine Sohle gu verlaffen, und mit den Jagern durch die Fluren gu ftreichen, ein'frifches Wildpret ju erbeuten. weis ließ fich nicht lange nothigen; er gieng von fich felber dabin, wo ju ihn die Matur und fein Beruf ans trieb; und als er etliche mal bin und ber fpuren gegangen, fetete er fich unter einen Baum, um wieder ju Odem ju tommen. Es fügete fich daß auf dems felben eine Nachtigal einen Aft zu ihrem Rest ausers Sie fang mit ber ihr gehorigen Anmuth. feben batte. Maseweis hatte lieber ein Wildpret gesehen, als dem Gefang der Nachtigal jugehoret; er fehrete fich dess wegen voller Ungeduld mit heftigem Bellen, auf den Baum ju, wo das Bogelchen fag. Es lief fich aber nicht ftohren. Alle er fahe, das feine ergrimmte Mine die Nachtigal nicht zum Stillschweigen bringen fonnte, fieng er an, fie folgender Gestalt angureden. Berfteheft bu nicht, leichtsinnige Rachtigal, baß mein Anbellen nicht diefen Baum, fondern bich gilt? Dein abgeschmackter Befang machet uns, Die wir

I

100

1

1

uns in diefem Geholze aufhalten, nicht im geringften aufmertfam. Findet fich hier und dar ein Schmeichler der Dich ermuntert, Deine Stimme ju erheben, fo darfft du ihm nicht fo gleich Glauben beplegen. Was will beine matte und ungefette Stimme, gegen une vor ein Waldgeschrey machen ? Singe wie du willft, du bleibest doch eine Rachtigal, und wirft fein ansehnlicher Jagdhund. Bier fiel ihm die Nachtigal ins Wort, und ersuchete Rafeweisen, er mochte schweigen, indem fie ihn ja gar nicht beleidis get hatte; fie faffe auf ihrem Afte in ftiller Bufries Denheit, und hielte ihren Befang, wie ihr ber Schnabel gewachsen mare; fie murde fich niemals bemuben, ihm und feinem Geschlechte den Borgug ftreitig zu machen. Fande fie ben dem und jenem Benfall, fo geschähe es von ohngefahr, indem fie por sich alleine zu ihrer Lust ihren Gefang unterhiels te, ohne daß es ein Auffehen erwecken follte. ware ihr nicht unbekannt, daß er mit feinen Bemuh. ungen sich und feines Berren Ruche unterhalten mufte, wenn er ben andern Leuten, und ben Demfelben angenehm fenn wollte. Da hingegen fie ohne etwas mit ihrem Gefang ju erwerben, ihre Berforgung reichlich hatte. Diefe unschuldige Beluftis gung konnte er und fein ganges Beschlechte ihr erlauben. Rafeweis erstaunete über die unerwartete Unte wort. Er fand Grund in der Berantwortung; endlich erholete er sich so viel als moglich, und antwortete dem Bogel folgendes. Darinnen haft du Recht; unfere Bemuhungen find nugbar und bringen Shre: Da hingegen deine garte Stimme das bloffe Webbr Die Republit hat theils ihren Unterhalt pon unferer Arbeit, damanmit eurem Befange, ofts mable eine Stunde nach der andern, unnothig verfdwendet. Du erkenneft dich felbft vor ein fchmaches GefchorSefchopfe gegen uns, und bift doch fo tubne, beinen Befang auf jedem Afte boren ju laffen. Du tannft uns nicht verargen, wenn unfer ganges Befchlechte wider dich aufgebracht ift. Dem Thon foll jeden aufmertfam machen, wieder unferige. 3ft das nicht eine Thorheit? Du irreft dich, fagete die Nachtigal: 3ch und meines gleichen find nicht von fo blindem Chrgeiz eingenommen, ob wir gleich unerschrocken Bellet, jaget, und hetet, wie ihr wollt, fortfingen. man laffet euch eure Stunden nach eigenem Befallen Diefer Jagdhund ift ein mabres eintheilen. Erempel von denen welche einem Frauenzimmer verübeln, bas es fich mit Dichten und Schreiben beluftiget, ungeachtet es mit bergleichen Zeitvertreib weder in Ehrenammter zu dringen, nach dem mannlichen Geschlechte den Unterhalt ju furgen suchet. Solche Handlung ift ja unschuldig. Das Frauengimmer fchreibet wie es ihre Rrafte erlauben, ohne daß man fie vor Belehrte ertlaren foll. Finden fie bier und dar mit ihren ungefunftelten Bedanten Benfall, so erheben sie sich darum nicht, so wenig als sie das Vorurtheil der Misgunstigen schüchtern machet. Sie erkennen, wie Raseweis begebrete, gan; wohl den Borgug, den das mannliche Gefdlechte por dem ibrigen bat; und da fie die Matur nicht in baf. felbe gefetet, singen sie wie ihnen der Schnabel ge-wachsen ift; fo lange bis dem weiblichen Gefchlechte ein eigenes Gefete gegeben wird, fie follen fich bloß um niedertrachtige und weibliche Dinge befummern. Bellet Raseweis ben ihrem Berfahren, fo bleiben fie daben fo ungerühret als die Machtigal.

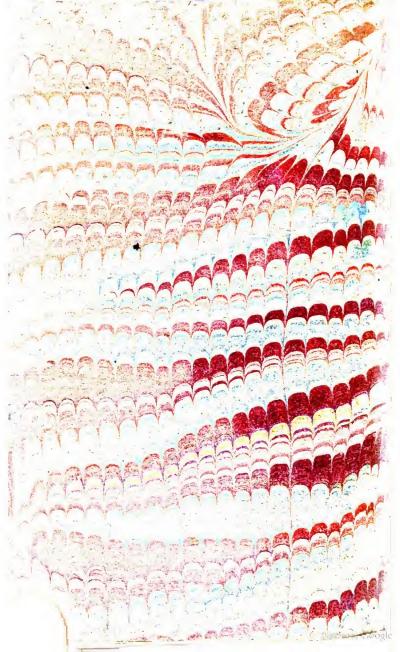

